# Michael Bernans Schriften 3ur Kritik und Litteraturgeschichte 3weiter Band



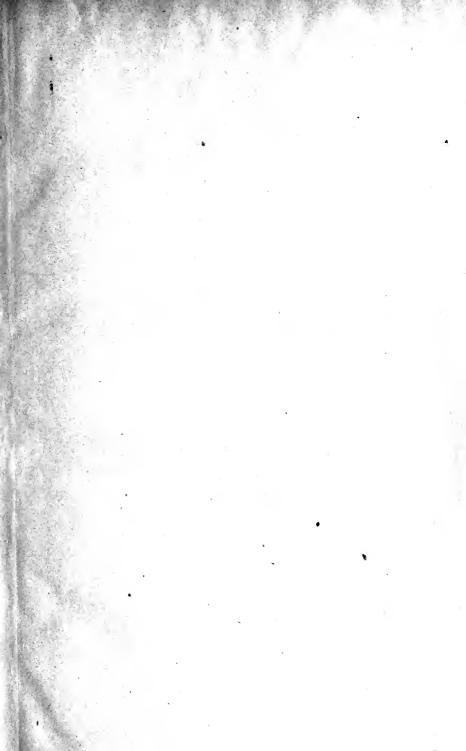



## Schriften

AUI

# Aritik und Litteraturgeschichte

bon

Michael Bernays

Zweiter Banb







In sound soft.

55246s

### Bur

# neueren Litteraturgeschichte

non

## Michael Bernans



Leipzig G. J. Göschen'sche Berlagshandlung 1898

Drud von Carl Rembolb, Beilbronn.

Garmany

#### Porwort.

In 11. Mai 1890 empfing Michael Bernahs folgende, von dreinndneunzig älteren und jüngeren Männern unterzeichenete, Zuschrift, die ich im Einverständnis mit gemeinsamen Freunden versaßt hatte und die nun hier als ein Mnemeion stehen soll:

"An dem Tage, da Sie in voller Kraft den Hörsaal des geseierten akademischen Lehrers mit dem stillen Studirzimmer vertauschen, möchte eine freie Bereinigung von Fachgenossen Zeugnis ablegen für die reichen Gaben und Anregungen, die Sie in Rede und Schrift ausgestreut, und der tröstlichen Erwartung, die sich nun an Ihre freiwillige Muße knüpft, Ausstruck leihen.

"Einer der Ersten haben Sie das Banner historisch=philologischer Erforschung der neueren Litteratur entfaltet in Zeiten, wo diese Studien auf so manches Hemmis und Vorurtheil stießen, haben erst nach reislichster Ausrüstung das Katheder betreten und, ein siegreicher Vorkämpser, der aufstrebenden Wissenschaft ihre feste Stelle im Lehrpsan der Hochschulen erobern, den Jüngeren freie Bahn schaffen helsen. Sie haben in Leipzig, dann lange gesegnete Jahre hindurch in München, dort an Gegebenes anknüpsend, hier neuschöpferisch, Ihre ganze Persönlichkeit für die so gelehrt wie schwungvoll erfaßte Disciplin eingesetzt, redegewaltig den Dichter und sein Werk vergegen-wärtigt, ein Studentengeschlecht nach dem andern begeistert und unterrichtet. Ihre Bücherschätze standen dem nahen Schüler wie dem fernen Fachgenossen allzeit so offen, wie Ihre Hilfe und Ihr Nath, gestützt auf die intimste und schlagsertigste Kennt-nis alter und neuer Litteratur, jedem Suchenden beisprang. Im lebendigen Wort vor allem wirkte während dieser so Vielen unwergeßlichen Zeit Ihre Kraft. Schüler und Freunde meinten, daß ein so breiter und mächtiger Lehrersolg durch den Verzicht auf eine ununterbrochene schriftstellerische Thätigkeit nicht zu theuer bezahlt sei, und zügelten deshalb die Wünsche, die Sie selbst so nahe legten.

"Sie haben, mühselige aber wohlbelohnte Arbeit in engem Raum zusammenfassend, den Goethischen Text gereinigt und seine Geschichte aufgerollt. Ihre Ginleitung zu den Briefen an F. A. Wolf erschloß gründlich und weitsichtig alle kleinen und großen Zusammenhänge. Goethes Jugend wurde burch S. Hirzel und Sie ein Lieblingsfeld erfrischter Studien. Dem fünftigen Biographen leisteten Sie Vorschub — und so müssen Sie sich benn ben Namen eines "Goethe-Forschers" schon gefallen laffen im Munde derer, die Ihre nimmermüden Wanderungen durch Die Weltlitteratur, Ihren vertrauten Verkehr mit den Alten wie mit Dante und Shakespeare, mit den humanisten wie mit ben neueren Schriftstellern germanischer und romanischer Zunge fennen und beneiden. Sie haben zwei ftolze Wipfel deutscher Uneignungsfunft, Schlegels Shakespeare und Vossens Douffee, von der Wurzel aus im Aufsprießen und Blühen gezeigt. haben auch weitausschauende Verpflichtungen übernommen, an die wir jett auf der Schwelle Ihrer neuen ungebundenen Lebensepoche mahnen.

"An Ihrem frühen Abschied vom Münchener Lehramt herzlich theilnehmend, begrüßen wir zugleich freudig und zuversicht= lich den Karlsruher Schriftsteller, der neben einer Sammlung seiner zerstreuten Blätter nunmehr die letzte Hand an manscherlei Entwürfe legen und den großen Plan: "Homer in der Weltlitteratur" ausgestalten wird."

Diese Hoffnungen und Mahnungen sollten, konnten sich aus äußeren wie inneren Gründen nur zum kleinen Theil erfüllen. Der "Homer" blieb liegen, und flüchtige Notizblätter verrathen nicht, welches Buch die Gelehrsamkeit eines Mannes, der das reichste Wissen im Gedächtnis barg und mit sicherem Griff in den ihn umgebenden gedruckten Schäpen schwelgte, zu geben vorhatte. Er bedurfte ja auch keiner Collegheste, sondern nur des stillen Nachsinnens und eines gelegentlichen Nachschlagens, um den Stoff zu beherrschen, und sogar von der schwungs und gehaltvollen Weimarischen Festrede über Goethes Geschichte der Farbenlehre fand sich keine Zeile vor, weil sie ohne schriftslichen Behelf fertig geworden und leider verklungen ist.

Die kleinen Schriften waren auf vier Bände berechnet, beren letzter der englischen Litteratur gelten und neben Shakespeare vornehmlich den Liebling Wordsworth darstellen sollte. Aber am 25. Februar 1897 erlag Bernays, bis in die letzten Fieberphantasien seinen Dichtern hingegeben, einem Herzleiden, das viel länger, als wir ahnten, seine Thatkraft unterwühlt hatte.

Von dem zweiten Bande lagen die Bogen über die schweiszerische Litteraturgeschichte Baechtolds — auch er ist nun vielsbetrauert dahin gegangen — gedruckt vor, des Gesolges harrend. Da ich mehr denn zwanzig Jahre hindurch des Abgeschiedenen wohlwollendste Freundschaft genossen und die Ehre seiner letzten Widmung (der sich weitere an Sauer Suphan Brandl anschließen sollten) ersahren habe, war es meine Pflicht, mit Hilse der Nächststehenden Habe, war es meine Pflicht, mit Hilse der Nächststehenden Habe anzulegen an das verwaiste Werk und wenigstens diesen zweiten Theil dergestalt auszusüllen, daß ich jenen schon aus der Presse gekommenen Aussaussüllen, daß ich jenen schon aus der Presse gekommenen Aussaussüllen, daß ich jenen schon aus der Presse gekommenen Aussaussüllen, daß ich jenen schon nothdürftig rundete und dem übrigen theils zum Neusdruck gerüsteten, theils noch nicht wieder durchgesehenen Vorrath

entnahm, was mir zweckdienlich erschien und die Art des Mannes von einer neuen Seite beleuchten konnte. Ich din also für die Auswahl verantwortlich, auch für die Aufnahme des handschrift=lichen, dem "Euphorion" zugedachten Bruchstückes über Wolfe. Gewisse Incongruenzen der Schreibung fallen mir zur Last. Das Register aber ist nicht mein Verdienst, und das Schriften=verzeichnis hat Witkowski gern beigesteuert. Daß diese letzte Gabe ein wohlgelungenes Vild bringt, wird ihren ernsten Werth, bei Allen erhöhen.

Riebernau, 3. September 1897.

Erich Schmidt.

#### Inhalt.

#### I. Die deutsche Litteratur in der Schweiz. (Ungebruckt.)

Baechtolds Werf 3-4. Das Drama 5. Gegen das Theater: Breitinger 7. 18; Frankreich (Ricole, Conti, Bosser, Rousseau, Ausläuser) 8-16; England 19. — Zwingli 21—28. Kirchensied, Volkslied, Satire 28—32. Bibel, Sprache 32—33. Geschichtschreibung (Tschubi) 33—39. Das siedzehnte Jahrhundert 40—42. Baechtolds Darstellung des achtzehnten 43—48. Drollinger, Haller 49—50. Bodmer 51 ff. Kritit Möritosers 61 ff. Bodmer und Breitinger 63—65. Gottscheds Kritische Dichtsunk 65—82. Bodmers Milton 82—106 (Hagedorn 86, Th. Newton 85—90, Haller 97, Liscow 98, Mittelhochdeutsches 99—100, Dramaturgisches 101—105, Murer und Kuf 105—106). Wielands Noten, seine Upologie des "Noah" 106—122 (Roscommon, Abdison, Bentley, Franzosen über Miltons 6. Gesang 116—120). Wielands fromme Jugendpoesse 122—126; die Krise 126—131. Klopstod als "beutscher Milton" 131—135.

#### II. Bur Erinnerung an Herzog Leopold von Braunschweig.

Leben und Charafter 139—146 (seine Biographen 144). Die Katastrophe, Abwehr neuerer Zweisel 146—150. Friedrich der Große 150—154. Bürgers "Braver Mann" 154. Stiftung 155—158 (Chodowiedi 157). Nachruse deutscher Dichterlinge 158—163. Herders und Goethes Epigramme 163—167. Die Pariser Akademie, Reden, Preisegebichte 167—184 (Marmontel 172, 176—180, Graf von Artois als Stifter 173, La Harpe 180, M. J. Chénier 181—183).

#### III. Ueber ein Goethesches Motto.

Zur Farbenlehre I: Multi pertransibunt et augebitur scientia.
— Bacons Advancement of learning 188—190. Prophet Daniel 190 bis 191. Bacons Buch sateinisch (De dignitate) und Citat im Novum organon 191—193. Bedeutung des Spruchs für den Forscher Goethe 194—199.

#### IV. Goethe, Maturin, Bolfe. (Ungebruckt.)

Maturins Bertram 203—207 (Coleridge 205, Scott 206). Goethes erneute Beschäftigung mit englischer Litteratur 207—208, mit Byron 208—210. Sein durch Medwin veranlagter Jrrthum, Wolfes Obe auf General Moore sei ein Gedicht Byrons 210—213.

#### V. Gin unpatriotischer Bers Goethes.

Die Zeilen vom März 1818 "Der Deutsche ift gelehrt, Wenn er sein Deutsch versteht" gehn auf Canit zurud 219. Gottsched 220. Uz 221.

#### V1. Friedrich Schlegel und die Renien.

Dank an Hahm 225. — "Der beutsche Orpheus" gegen Schlosser 225—228. Urtheil Schillers, sein Bruch mit Schlegels 229—232. Zwei Keniengruppen gegen Friedrich 232—234. Das Kenion "Lieblich und aart" gilt ihm als Recensenten Herderscher Epigramme in Schillers Almanach 235—248, "Du nur bist mir der würdige Dichter" einer Bemertung über Goethe in derselben Recension 248—251. Schiller und Schlegels kritische Manier 251—257. Schlegels Verhältniß au Schiller und Schrechen und Kömern" in Reichardts "Deutschland" gewürdigt und im Einzelnen als Quelle der Kenien erörtert 264—273. Nachstlänge 274—275. Schlegels spätere Redaction seiner Jugendschriften, Bedürsniß ihrer Wiederherstellung 275—278. — Anhang. Herders "Parthenope," Unbrauchbarkeit der Vulgata 279—281.

#### VII. Caroline.

Werth ihrer Briefe 285—288. Hahms Ergänzung zu Wait 288—290. Göttingen 290—294. Clausthal und Marburg 295—298. Mener und Tatter 298—300. W. Schlegel 300. Gotha, Mainz 301—303. Schlegel als Netter, She 303—304. Jena, Theilnahme am Shakespeare, Kritik 305—307. Schelling, Augustens Tod, Ehe, Ende 307—309. Zusammenkassens, Berichtigungen 310—311.

#### VIII. Bur Renntniß Jacob Grimms.

Borgeschichte bes Deutschen Wörterbuchs 315—317. Erste Aufnahme 317—320. Wilhelms Antheil und Art 321—322. Jacobs Briefwechsel mit S. hirzel 323—333 (Goethe 326—328, Menschliches 329—331. Politif 331—333). Charafteristif hirzels 333—338. Austausch und unvermeibliche Mißhelligfeiten beim Wörterbuch 338—352 (Orthographie 339—341, Onellenverzeichniß 341, Ausstautung 342, Accensionen 342—343, Jacobs vereitelte selbständige Pläne 344—348, Stockungen 348—352). Jacobs "Lernen" 352—354. Fortsührung, Bedeutung des Wörterbuchs 354—359 (ausständische Lerifographie 356—358, Rud. hilbebrand 359). Der achte Band der "Aleineren Schriften" 360—372 (Jacobs Sprache 362—364, Schmeller 364—365, Vaterlandsliebe und Politif 365—372).

I.

# Die deutsche Titteratur in der Schweiz.

(1892. 1895.)

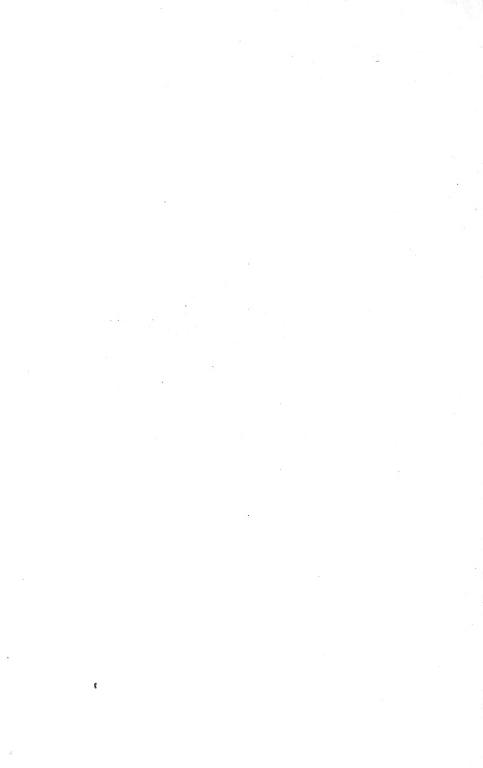

Im Jahre 1887 sahen wir Jakob Baechtold als berufenen Geschichtschreiber der Litteratur seines Schweizer Heimathlandes hervortreten. Mit freudigen Erwartungen begrüßte man ihn und sein Unternehmen.

Gleich durch die erste Lieferung des Werkes<sup>1</sup>) fühlte man sich eben so freundlich angesprochen, wie gründlich besehrt. Denn hier ließ sich in seiner ganzen Ausdehnung das litterarische Leben und Thun überschauen, das sich vom achten bis ins elste Jahrhundert im Bereiche des Klosters Sankt Gallen entsaltet hat. Es erschien um so deutlicher, da manche undeweisene und unbeweisdare Angabe, die bis dahin Glauben gefunden, nun durch schärfere Prüfung für immer beseitigt worden.

Die zweite Lieferung umfaßte die Zeit, da die höfisch ausgebildete Gesellschaft des Mittelalters sich der Pflege der erzählenden und lyrischen Dichtung widmete. Dann wandte sich der Geschichtschreiber den beiden Jahrhunderten zu, dem vierzehnten und fünfzehnten, in denen Adel und Ritterthum ihre allbeherrschende Stellung einbüßen und demgemäß die Kunstbildung des Mittelalters abstirbt. Wie das Bürgerthum sich seine Selbständigkeit erkämpst, so dringt allmählich der bürgerliche Sinn durch alle Kreise der Litteratur. Dort kann er fürs erste keine neuen Formen erzeugen, noch einen erneuten

<sup>&#</sup>x27;) Geschichte ber beutschen Literatur in ber Schweiz. Bon Jakob Bacchtold. Frauenfeld. Berlag von J. Huber. Acht Lieferungen zwischen 1887—92.

geistigen Ausschung befördern. Die Prosa jedoch fängt an, zu gedeihen. Das geschichtliche Bolkslied giebt in kräftigen Lauten Zeugniß von dem kühnen Emporstreben, von den entsicheidenden Kriegsthaten der Eidgenossen. Die volksmäßig geartete Litteratur nahm auch vielfältige Einflüsse gelehrter Bildung in sich auf. Im Fortgange des fünfzehnten Jahrhunderts erstrischte sie sich an den Bestrebungen des Humanismus, der Geist und Kunst des Alterthums zu ersassen suchensgetriebe der neueren Welt hinüberzuleiten.

Für die Behandlung des sechzehnten Jahrhunderts hatte Baechtold die ernstesten Zurüstungen zu treffen. Die überraschende Fülle eines meist noch unausgenutzten Stoffes drängte
sich hier ihm entgegen. Das Zeitalter der Reformation, von
gährenden Leidenschaften erfüllt, bedurfte einer Form, in der
alles, was die Gemüther stürmend bewegte, unmittelbar zum
heftigsten und schlagendsten Ausdruck gelangen konnte. Sinem
solchen Bedürsnisse vermochte nur die dramatische Form ganz
und voll zu genügen. Je ungebundener der Geist, der das
Zeitalter herrschend durchzog, gerade in der Schweiz sich regen
durfte, um so entschiedener mußte dort das Drama die Lebenskraft der Litteratur an sich ziehen.

Von seiner vertrauten Kenntniß des schweizerischen Dramas hatte Baechtold schon längst in seiner Ausgabe des Niklaus Manuel²) eine hocherfreuliche Probe abgelegt. Hier, in der vierten und fünsten Lieferung seines Geschichtswerkes, hat er den ganzen Reichthum der älteren Schweizerlandes zum erstenmal für die Zwecke einer umfassenden litterarhistorischen Belehrung ausgebeutet. Er konnte auf mehre taugliche Vorarbeiten zurückblicken: die Hauptarbeit mußte er selbständig vollbringen.

<sup>&</sup>quot;) Frauenfeld, Berlag von J. Huber, 1878. Die Ausgabe bilbet den zweiten Band der in jedem Sinne empfehlenswerthen Bibliothek älterer Schriftwerke der deutschen Schweiz und ihres Grenzgebietes.

Seit langem freilich war es bekannt und anerkannt, daß von der Schweiz das Drama der Reformationszeit seinen Auß-gang genommen, daß dort sein Wachsthum und seine Verbreitung mit dem fruchtbarsten Eifer gefördert worden. Aber erst in Boechtolds Darstellung sind uns diese unbestrittenen Thatsachen vollkommen anschaulich vors Auge gebracht.

Run erft lernen wir jenes Drama würdigen als ein eigent= liches Naturerzeugniß des schweizerischen Bodens. Kein Wunder, daß es dort überall so üppig emporschießt! Verweilen wir beim Ueberblick dieser Massen, so sehen wir ein, warum aus ihnen keine Kunstwerke höherer Art aufragen. An verheißungsvollen Anfähen zu edlerer Ausbildung der dramatischen Form fehlt es keineswegs. Aber selbst feiner gestimmte Beister, die sich der Anerkennung strengerer, vom Wechsel der Zeiten unberührter Runstgesetze nicht entziehen würden, selbst sie mussen sich in den unentrinnbaren Bann dieser Gegenwart gefangen geben. Bon jedem, der ihr angehört, erheischt sie unbedingte Hingabe. Stets will sie zu allererft sich selbst vernehmen; in jedem Schauspiel, für das man ihre Aufmerksamkeit verlangt, will sie sich selbst wiederfinden. Mag daher der Dramatiker sich ins jüdische oder classische Alterthum zurückwenden; mag er eine neutestamentliche Barabel oder einen Rovellenstoff und den derbsten weltlichen Schwank bearbeiten; mag er als rücksichtslos scheltender Sati= riker, als geifernder Zelot oder als erbaulicher Prediger reden; mag er endlich in das volle geschichtliche Leben des Vaterlandes hineingreifen und etwa die Gestalt des Bruder Klaus zu neuem Dasein erwecken — immer doch ist es die Schweiz des sechzehn= ten Jahrhunderts, deren Zustände uns vor Augen treten; immer werden wir gemahnt an die Beftrebungen, die Anliegen und Wünsche, die dem Volke und seinen Führern in jenem welt= geschichtlichen Zeitpuncte als die wichtigsten und theuersten galten.

So entsteht Einheit unter diesen bunt wechselnden Stoffen, und eine Art von Gemeinschaft in der Schar dieser Dramen=

bichter, die durch Verschiedenheit der Sinnesweise wie durch das verschiedene Maß der Begabung doch oft so weit von einander getrennt erscheinen. Daß diese Ginheit, dieser innere Ausammenmerkbar werden, das gehört zu den Borzügen der Baechtoldschen Darstellung. Ein nicht minder rühmenswerthes Berdienst erlangt sie dadurch, daß sie die einzelnen Berfonlich= feiten, in ihrer Eigenart schärfer begrenzt, aus der Masse heraus= hebt. So beleben sich vor unsern Bliken Männer wie Niklaus Manuel, Johann Kolroß, Sixt Birk, Heinrich Bullinger, Hans von Rüte, denen sich dann Jakob Ruf, Jakob Funkelin, Jos Murer und noch manche andere nennenswerthe beigesellen. Um anzudeuten, mas fie geleistet und was ihnen zu leisten versagt geblieben, läßt der Darsteller in fein und bedächtig ausgearbei= teten Inhaltsangaben die lange Reihe der Schauspiele selbst an uns vorüberziehen. Er weiß dabei seine Sprache so zu stimmen, daß in diesen prosaischen Auszügen der bezeichnende Grundton des einzelnen Dramas vernehmlich anklingt.

Dem Geschichtschreiber der schweizerischen Litteratur war es eine unadweisliche und treulich geübte Pflicht, alle Lebens= formen jenes Dramas zu verzeichnen und es in allen seinen Lebensäußerungen mit eindringender Aufmerksamkeit zu be= obachten. Die treibenden Kräfte, die hier so ungehemmt hervor= gebrochen, erlahmen, sowie der Geist des siedzehnten Jahrhun= derts sich in seiner traurigen Herrschaft befestigt hat. Auch von außen her wird ihnen Stillstand geboten.

Man vergaß ober hätte gern es in Vergessenheit gebracht, daß vordem die thätigen Pfleger des Dramas im großen Kampfe um die Reformation tapfer mitgesochten. Dem frommgläubigen Eifer gereichte nun die weltliche Schaulust zum bedenklichen Anstoß. Es erging über sie das Urtheil der Verwerfung. Man wähnte in einem Bühnenstücke nur eine Herabwürdigung alles Heiligen zu sehen. Von denen, die sich zu Vertheidigern des Heiligen berusen fühlten, ward den Verfassern und Darstellern dramatischer Spiele mit steigender Vitterkeit vorgerückt, ihr

Treiben könnte nur darauf abzielen, die Sinnlichkeit zu reizen und niedrige Leidenschaften anzufachen.

Diese bühnenfeindlichen Ansichten wurden 1624 verbreitet und befräftigt durch eine Schrift, beren volle Bedeutung Baechtold ins richtige Licht gesetzt hat. Sie war das Werk Johann Ja= fob Breitingers (1575-1645), eines vielthätigen und auf das Wohl seiner Volksgenossen ernstlich bedachten Theologen, der damals seit elf Jahren seines Amtes als Vorsteher der Büricher Kirche gewaltet. 3. C. Mörikofer hat uns schon früher ein Lebensbild dieses Mannes geliefert,3) in dem er zu= gleich ein belehrendes Zeitbild aufstellte, das uns freilich nicht mit hellen Farben entgegenleuchtet. Breitingers "Bedenden Bon Comoedien ober Spilen" richten sich mit der ganzen Schärfe einer unerschrockenen Ranzelberedsamkeit gegen alles, was dem zornmuthigen Sitten- und Glaubenswächter als dramatischer Unfug erscheint. Auch von der Kanzel selbst herab schollen seine Mahn= und Weherufe. Das Elend der Zeit gab ihnen den furchtbaren Nachdruck. In der That, wer mochte an den derben, zuchtlosen Späßen, an den luftigen Gaukeleien der Bühne sich erheitern, da rings umher die deutsche Welt sich in endlosen Kriegsjammer versenkte? Trug man aber Gelüsten nach tragischen Greueln, so konnte die wilde Einbildungskraft des Poeten nichts so Gräßliches aussinnen, das die Entsetlichkeiten, die sich auf der Trauerbühne des wirklichen Lebens an einander drängten, nicht weit überboten hätten.

In Bölkern, die christlicher Gesittung huldigen, hat es der Schaubühne niemals an Widersachern gesehlt. Verschieden waren die Anlässe, die in verschiedenen Zeitaltern die Gegner aller dramatischen Schaustellungen zu offenem Kampfe riesen. Da indeß der Gegenstand des Kampses immer derselbe blieb, so ward eigentlich auch immer mit denselben Waffen gesochten, freilich

<sup>\*)</sup> J. J. Breitinger und Zürich. Ein Kulturbild aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges. Bon Dr. J. C. Mörikofer. Leipzig, Hirzel, 1874.

ohne daß man einen wahrhaft versöhnenden Friedensschluß erzielte. Nur die Art der Waffenführung änderte sich. Bald war es die Religion, bald die höhere Sitte, bald auch nur die äußere Schicklichkeit, über deren angebliche Verletzung man schalt und klagte, und zu deren Schutze man in die Schranken trat. Gerade in dem Volke, das der Theaterlust am anshaltendsten gefröhnt, das Jahrhunderte hindurch an die Aussbildung der dramatischen Dichtkunst die edelsten Kräfte gesetzt, die Schauspielkunst am seinsten und vielseitigsten entwickelt und lange genug den übrigen Bühnen Europas Gesetze und Muster gegeben hat — gerade in Frankreich mußten Schauspiele und Schauspieler die häufigsten und heftigsten Besehdungen erdulden.

Häupter der Litteratur, Träger großer Ramen stehen in den ersten Reihen der Angreifer und Verächter. In dem Jahr= hundert, dem der ehrenwerthe Züricher Theologe angehört, ent= warf Bierre Nicole, ber erfolgreichste Berbreiter jansenistischer Moral, eine gründliche Schilderung der Gefahren, denen die Sittlichkeit eines jeden preisgegeben wird, der sich zur Theil= nahme am Treiben der Bühne verleiten läßt. Im Jahre 1667 erschien ein Traktat gegen die Schauspiele, den der kurz zuvor verstorbene Pring von Conti, der Bruder des großen Condé, hinterlassen. Rach den schmählichen Wirrnissen seiner Jugend hatte sich der fürstliche Autor zur äußersten Frömmigkeit bekehrt. So that er auch Buße für die übermäßige Liebhaberei, mit der sein Beift, oder vielmehr seine Sinne ehedem am Theater ge= hangen: gestützt auf die kirchliche Ueberlieferung und das Ansehen der heiligen Bäter, verwarf er nun rücksichtslos die dramatische Dichtung sammt allem ihrem Zubehör. 4) Selbst den bewunder= ten Tragödien Corneilles wird nachgesagt, daß sie gegen die Grundsatzungen des Chriftenthums sich schwer vergehen, weil sie

<sup>&#</sup>x27;) Vom Traité de la Comédie et des Spectacles hat Karl Vollsmöller einen dankenswerthen, mit belehrender Einleitung versehenen Abdruck geliefert (Heilbronn 1881). Ueber die Bekehrung Contis sagt das Richtige Sainte-Beuve, Port-Royal 5,27 fg.

die Leidenschaften, die in ewiges Verderben führen, dem leicht bethörten Menschenherzen annehmlich machen, indem sie ihnen eine Größe und Würde leihen, die nur der wahren Tugend zukommen.

Gegen Ende des Jahrhunderts vermaß sich der Theatinerpater Caffaro, die verpönte Comödie, als etwas Unsträsliches, in seinen geistlichen Schuß zu nehmen. Er mußte freilich zusgestehen, daß die Kirchenväter, daß vor allen Schriftsteller wie Tertullian und der heilige Cyprianus auf die Theater, als auf die Heater aller Laster und Ausschweifungen, mit leidenschaftlichem Abschen hingeblickt; aber, meinte er gutmüthig, die französsische Bühne seiner Zeit habe sich so weit gesäubert, daß der Christ sie wohl nicht mehr durchaus zu meiden brauche. Er zeigt, daß Scholastiker und Casuisten keineswegs einhellig und unbedingt das Schauspiel verurtheilen: ja, er sucht darzuthun, daß der heilige Thomas und, schon lange vor diesem, der heilige Augustinus solche Ergetzlichkeiten, wie die Bühne sie etwa bieten mag, den Gläubigen zur Erholung des Geistes sogar anemspfohlen haben.

Die gutgemeinte Vertheidigung ward dem Theatiner übel vermerkt. Alle, die an der Strenge der kirchlichen Anschauung sesthielten, standen entrüstet gegen ihn auf. Der letzte der Kirchenväter, Bossuck), suhr auf ihn los mit dem Donner seines Wortes. In einem umfangreichen Schreiben, das als vertrausliche Aeußerung gelten sollte, wandte er sich unmittelbar an den Schuldigen selbst und schmetterte ihn unnachsichtig zu Boden. Unverweilt entschloß der Arme sich zu demüthiger Abditte und zum Widerruf; er betheuerte zugleich, er habe niemals ein Stück von Molière, Racine oder Corneille, wenigstens nicht ein einziges

b) So ward er von La Bruyère bezeichnet, als dieser am 15. Juni 1693 seine Antrittsrede in der Afademie hiest — un défenseur de la religion, une lumière de l'Église, parlons d'avance le langage de la postérité, un Père de l'Église. — Oeuvres de La Bruyère — éd. Servois 2,463 (Paris, Hachette 1865).

vollständig, gelesen. Aber vorwärts getrieben von seinem kirchen= väterlichen Eifer, wollte Bossuet für das verlette Ansehen der Rirche, für die beleidigte Ehre der heiligen Bäter auch öffentlich vor aller Welt mit der ganzen Kraft seines Geistes eintreten. Den Brief an den Pater erweiterte er zu einem Manifeste, das allen chriftlichen Gemüthern die unverfälschten Grundsätze der Kirche auf das nachdrücklichste einschärfen sollte.6) Er verschmäht jegliche Milderung biefer Grundfäte. Gerade ein Zeitraum von siebzig Jahren liegt zwischen Breitingers oben erwähnten "Bedencken von Comödien" und den "Maximen und Reflexionen" bes Bischofs von Meaux (1624-1694). Beide Schriften, obgleich so ganz und gar verschiedenen Bilbungskreisen entstammend, sind dennoch Ausgeburten derselben Sinnesweise. Rirchenlehrer der frühen chriftlichen Jahrhunderte auf das zucht= lose Schauspiel, auf den jeder Scham überhobenen Mimus seinen gerechten Grimm herniederschüttet, so, mit ähnlichen Worten glühender Empörung, will der große Zeitgenoß Corneilles, Molières, Quinaults. Racines jeden brandmarken, der den diabolischen Verlockungen der Bühne unterliegt. Welche Mutter, ruft er aus, möchte ihre Tochter nicht lieber im Grabe als auf den Bretern sehen! 7) Aus allen Verdunklungen und sophistischen Umdeu= tungen will er die echte Lehre der Kirche, der gesamten Kirchen= väter ans Licht heben, damit sie in ursprünglicher Lauterkeit den Gläubigen leuchte, die vom Heilswege nicht abirren dürfen.

<sup>6)</sup> Die drei anziehenden Actenstücke—Bossuets Brief vom 9. Mai 1694, des Theatiners demüthige Abbitte vom 11. Mai, die Maximes et Réflexions sur la Comédie — findet man beisammen im achten Bande der Oeuvres complètes, p. 73—106. Ich citiere Bossuet nach der Gesamtaußgabe, die, auf der Grundlage der älteren Bersailler Edition, von den Priestern der Immaculée Conception de Saint-Dizier in zwölf Quartanten bearbeitet worden, Nancy 1862—63. Die Maximes et Réslexions nebst den sie betressenden Actenstücken besitzen wir in einer vorzüglichen Sonderaußgabe von A. Gazier (Paris, Eugène Belin) 1881.

<sup>7)</sup> Quelle mère, je ne dis pas chrétienne, mais tant soit peu honnête, n'aimerait pas mieux voir sa fille dans le tombeau que sur le théâtre? 8,86. Schon der Brief an Caffaro enthielt dieselben Worte

Neben die Meister der chriftlichen Lehre stellt er den schöpferischen Meister der vorchriftlichen Philosophie, der in seinem "Staate" die Dichter, und unter ihnen auch die dramatischen, nicht eben alimpflich behandelt habe. Und doch, meint Bossuet, müßten wir zu unserer Beschämung eingestehen, daß die Tragödien, die ein Platon vor Augen gehabt, die Sinnlichkeit viel weniger aufreizten, den Leidenschaften in weit geringerem Maße schmei= chelten, als die Trauerspiele, die auf neueren Bühnen bewundert werden. Allerdings habe ichon Platons Schüler, Aristoteles, obwohl er dem Aug' und Ohr der Jugend Unwürdiges und Unedles fern halten wollte, sich zu einer größeren Fügsamkeit bequemt; er habe der Tragödie sogar die Wirkung zugeschrieben, die Leidenschaften, und insbesondere die des Mitleids und der Kurcht, zu reinigen; niemand aber sei bisher im Stande gewesen, zu ergründen, wie diese geheimnisvolle Reinigung sich vollziehe und was sie eigentlich bezwecke. 8) Ueberhaupt bleibe der Wunsch nach Läuterung und sittlicher Erhebung des Schauspiels uner= füllbar für immer.

<sup>8,76.</sup> Auch dem milden Massillon ist die Bühne mit allen ihren Anhängseln Satanswerk. Man lese nur die noch jeht höchst anzichende Rede Sur le petit nombre des élus. Er weist gleichsalls mit besonderem Nachdruck hin auf die débauche publique des créatures infortunées qui montent sur le théâtre, auf die scènes impures ou passionnées qu'elles débitent. Alle, die zum Stande der Schauspieler zählen, sind ihm gens infâmes, même selon les lois des hommes. Oeuvres de Massillon 1,309 (éd. Didot 1870.) Bgl. Hurel, les orateurs sacrés à la cour de Louis XIV (Paris 1872) 2,224.

<sup>\*) 8,92,</sup> une manière, qu'il n'explique pas, de purifier les passions en les excitant (du moins la pitié et la crainte) — und gleich im folgenden Absate: "Mais laissons, si l'on veut, à Aristote cette manière mysérieuse de les purifier, dont ni lui ni ses interprètes n'ontt su encore donner de bonnes raisons." — Ich weiß nicht, ob man bei den neueren Streitigkeiten über die Katharsis Rücksicht genommen auf diese Aeußerung des französischen Kirchenvaters, der dem Alterthum wahrlich nicht als Fremdling gegenüberstand. Er sagt richtig crainte, und nicht terreur. So hatte schon vor ihm Corneille das Wort φόβος richtig gesaßt. Dasür zeugt der Ansang des zweiten seiner drei großen Discours (Oeuvres éd. Marty-Laveaux 1,52); dasür zeugt, wo möglich

Sinnreich verfährt Bossuet, um den Sähen des heiligen Thomas, die von den Schutzednern der Bühne zu deren Gunsten mißdeutet worden, ihren wahren, den kirchlichen Geboten entsprechenden Inhalt zurück zu erstatten. Nicht minder sinnreich weiß er in Lullis Musik, in den dramatischen Gedichten Corneilles, Quinaults, Racines Quellen sittlicher Berderbniß zu entdecken. Die Erinnerung an den vor etwa zwanzig Jahren so plöglich hinweggerafsten Molière stimmt ihn zu einem ergreisenden Zornesausbruch gegen den Dichter-Komödianten, der wohl das Lächerliche zu verspotten, niemals aber das Laster anzugreisen gewagt.

Die Abhandlung Bossuets gehört unter die Meisterstücke seiner herrischen, keines Einwands achtenden Beredsamkeit. Sie zeigt ihn als gründlichen Kenner menschlicher Schwachheiten, der am Hose Ludwigs des Vierzehnten, in der gebildetsten Gesellsschaft Frankreichs einen ergiebigen Boden für seine Studien gefunden. Seine Worte sind wie von Siegesbewußtsein gestragen. Und in der That, wie sollte seine Beredsamkeit nicht siegreich bleiben? Durch die Mauern der Glaubensfestung, hinter denen er sich verschanzt hat, dringt kein Angriff, der ihn tressen könnte.

Nach mehr als sechzig Jahren folgte in Bekampfung bes

noch bestimmter, sein Schreiben an den Abdé de Pure vom 25. August 1660, das einen Bericht über die Entstehung jener drei Abhandlungen enthält: "Dans la seconde, je traite des conditions du sujet de la belle tragédie; de quelle qualité doivent être les incidents qui la composent, et les personnes qu'on y introduit, asin d'exciter la pitié et la crainte; comment se sait la purgation des passions par cette pitié et cette crainte — " (Oeuvres 10,486). Hier sei noch erinnert an die unterhaltende Studie von Jules Lemaitre: Corneille et la Poétique d'Aristote (Paris 1888) p. 34. — Bei Rousseau, in dem gleich au erwähnenden Briese an D'Alembert über die Schauspiele, herrscht schon die terreur. Er sagt auf S. 30 des ersten Druckes jener Schrift (Amsterdam 1758): J'entens dire que la Tragédie mène à la pitié par la terreur — er fragt dann ganz richtig: mais quelle est cette pitié?

Schauspiels dem ruhmvollen Haupte der gallikanischen Kirche ber Bürger von Genf. Der nie völlig gedämpfte Streit sollte von Reuem heftig aufflammen in einem Zeitalter, das sich von Voltaire beherrschen und von den Encyclopädisten belehren ließ. Im siebenten Bande der Encyclopädie hatte D'Alembert die Stadt Calvins mit einem wohlwollenden Artifel bedacht. Unter fort= währenden Seitenblicken auf das große Frankreich pries er das Glück, das der kleine Staat genoß und verdiente. Doch er beklagt zugleich, daß man dort kein Theater dulden wolle. ertheilt den Genfern Rath, wie sie durch Begründung einer solchen Anstalt ihr gesellschaftliches Leben verfeinern und die Ausbildung ihrer Sitten befördern könnten. Gegen diesen verderblichen Rathschlag erhob sich Rousseau. Er will seiner Ge= burtsstadt seine Treue bewähren, indem er sich dem ihr ange= drohten Unheil widersett. Schon hatte er das Band zerriffen, das ihn an die Encyclopäbisten geknüpft. Sein Brief an D'Alembert, der im ersten Druck (1758) nicht weniger als 264 Seiten umfaßt, ward, gleich seinen vorangegangenen Abhandlungen, zu einem Fehdebrief an die vornehme, bildungsstolze Gefellschaft seines Sahrhunderts. Rousseau zergliedert die bewunderten Meisterwerke der französischen Bühne, um den Wahn zu zerstören, als könne aus ihnen die menschliche Natur irgend einen Antrieb zu ihrer sittlichen Veredlung empfangen; er prüft die Eindrücke, die der tragische oder komische Vorgang in dem Buschauer erzeugt; er findet diese nur geeignet, eine dem strenge= ren Sittlichkeitsbegriffe entfremdete Menschheit in den Abgrund der Selbstsucht noch tiefer himunterzulocken, oder ein thatloses Schwelgen in entnervender Empfindsamkeit zu begünftigen. Was seinen Gründen an zwingender Kraft gebricht, ersett er durch die herzgewinnende Kraft seiner Rede, durch die bestechende An= muth eines Wiges, der ihm nicht immer so willig wie hier zu Gebote steht. Dreißig Jahre vor der Revolution zeigt er der französischen Gesellschaft mahnend ihr eigenes Abbild, das sie auf der Bühne stets wiederfinden will.

Er gestattet sich Abschweifungen aller Art9) und verschont dabei weder Verkehrtheiten noch Migbräuche, die von der da= mals geltenden Gesellschaftsordnung unzertrennlich scheinen. Auf dem Standorte, den er sich gewählt, bleibt er eigentlich so unangreifbar wie Bossuet auf dem seinigen. Und wie häufig berühren sie sich in Worten und Gedanken, der großartige Sophist, der sich die Miene giebt, alle Vortheile der Rultur für das Glück eines erträumten Naturzustandes eintauschen zu wollen, und der kunftgewaltige Priester, der den erschlafften Zöglingen einer einseitigen Bildung die ewigen Wahrheiten der christlichen Lehre mit schreckendem Ernst entgegenhält! Aber sind es denn wirklich bloß Künste der Sophistik, mit denen hier der hochtonende Prediger des Naturevangeliums Berg und Sinn seiner Lefer berückt? - Sind wir ans Ende dieses langen, aber nie= mals zu gedehnten Briefes gekommen, so stimmen wir wohl den Worten bei, mit denen der jugendliche Lessing einst die erste der Preis= und Streitreden Rousseaus begrüßt hatte: "Ich weiß nicht, was man für eine heimliche Ehrfurcht für einen Mann empfindet, welcher der Tugend gegen alle gebilligte Vorurtheile das Wort redet; auch sogar alsdann, wann er zu weit geht."

Weiter als Bossuet und Rousseau konnte man nicht gehen. Aber noch in unserem Jahrhundert schlug man mehrkach die Richtungen ein, in denen jene beiden sich vorwärts bewegt hatten.

Wenige Wochen, ehe Napoleon von Elba zurückkehren

<sup>&</sup>quot;) Die Ausstührungen über das Duell (von S. 119 des ersten Druckes an) wird man noch jetzt nicht ohne innere Bewegung lesen. — In einer Anmerkung über die auch von Lessing geschätzte Cénie der Frau von Graffignu (S. 78) sindet sich der Satz, der die läppische Streitsrage über das größere oder geringere Maß der den Frauen vers gönnten geistigen Begadung ein für allemal niederschlagen müßte: ce n'est pas à une semme, mais aux semmes que je refuse les talens des hommes. — Ich nenne jene Streitsrage läppisch, indem ich bedenke, wie sie gewöhnlich ausgeworsen und wie sie gewöhnlich beantwortet wird. Bgl. Lessings Dramaturgie St. 53. (Lachmann 7,238).

sollte, ward die Pariser Wenge bis zu blinder Zerkörungswuth aufgereizt, als der Pfarrer von Saint-Roch, sich auf das anserkannte kirchliche Recht stügend, der Leiche der einst berühmten Schauspielerin Raucourt die dringend verlangte Einsegnung des harrlich verweigerte. Die Erinnerung an diesen widerlichen Austritt hat sich in der Litteratur erhalten: denn ihm verdanken wir das anziehende Schriftchen, in dem Chateaubriand sein behutsames Urtheil "über die Excommunication der Schauspieler" abgiedt. 10) Der edle Fürsprecher des Christenthums, der aber nie vergaß, welchem Jahrhunderte er angehörte, mußte einige Mühe auswenden, um die wechselnden Ansichten und Gesinnungen der verschiedenen Zeitalter mit den ewig unwandelbaren Satungen der katholischen Kirche in Einklang zu bringen.

Spätere Wortführer streng kirchlicher Glänbigkeit sehen wir wieder zu derberen, rücksichtsloseren Angriffen gegen das Theater vorschreiten. Gerade um die Mitte des Jahrhunderts da Frankreich dem zweiten Kaiserreich verfallen war, entlud sich von neuem der theologische Groll gegen die Bühne. Folge-richtig hätte man von dem Staate, der sich einen katholischen nannte, verlangen müssen, er sollte die Schauspielhäuser vom Boden Frankreichs hinwegbannen.

Um solchen Anfturm abzuwehren, traten auch damals aus den Reihen eines weltlicher gearteten Schriftstellergeschlechts

<sup>1</sup>º) Der Tumust in der Kirche Saint-Roch hatte am 17. Januar 1815 stattgefunden. Im Februar schrieb Chateaubriand "De l'excommunication des comédiens". Er theiste den Aufsat wieder mit in dem ersten Abschnitte seiner Mélanges de Politique, Paris 1816, p. 279—94. Jest steht das Schristchen im elsten Bande der Oeuvres complètes (Furne, Jouvet et Cie.) p. 168—75. — Die meisten Geschichtschreiber der Restauration erwähnen jenes kirchenschänderische Gedaren der Masse; sie erblissen darin ein Anzeichen der herrschenden Mißstimmung gegen das bourbonische Regiment. Thiers, Histoire du Consulat et de l'Empire 19,10. — Vaulabelle, Histoire des deux Restaurations, 2,140. — Duvergier de Hauranne, Histoire du Gouvernement Parlementaire en France 2,368. — Vgl. auch Villemain, La Tribune moderne 1,202.

manche Lobredner der Bühne hervor. Bemerkenswerth unter Diesen bleibt noch immer Sippolyte Rigault, ein Mann von feingestimmtem Geiste, ber seine Kräfte im ununterbrochenen Dienste der Litteratur allzu frühzeitig aufzehrte. Im März 1853 sieß er seine Abhandlung Question des spectacles er= scheinen, die dann nach seinem Tode in den vierten Band seiner sämmtlichen Werke übergegangen ist (Oeuvres complètes de H. Rigault, Paris 1859, 4,82-107). Geschickt reiht er hier alles aneinander, wodurch die Bühne, als eine immerhin nut= bare Anstalt, sich auch benen empfehlen kann, die eine Verletzung der christlichen Moral weder sich selbst leichtfertig gestatten noch ihren Rebenmenschen erlauben wollen. Doch durch Erörterun= gen dieser Art ließen sich die entschlossenen Widersacher des Dramas nicht beschwichtigen. Der Gegensatz zwischen Theater und Altar, zwischen Bühnenspiel und strenger Sittlichkeit ward immer schärfer, immer gehässiger betont. Bis zu lärmender Wuth aber steigerte sich die Kampfesstimmung in dem Buche über Molière und Bourdaloue, das Louis Beuissot 1877 allen Freunden der Bühne, allen Förderern des Schauspiels entgegenschleuderte.

So überdauert dieser Widerstreit die Wandlungen der Zeiten. Immer aufs neue regt er sich im republikanischen nicht minder als im königlichen und kaiserlichen Frankreich. 11)

<sup>11)</sup> Der Graf Joseph de Maistre gönnt der Bühne und ihren Künstlern nur im Vorbeigehen einen Blick der Mißachtung; er begleitet sie mit einem Fingerzeig auf die herabgewürdigte Gescuschaft, die solchen Künstlern eine höhere Bedeutung beilegt. Je ne sinirais pas, si je voulais accumuler les autorités de tout genre qui ont slétri dans tous les siècles et le théâtre et les hommes qui s'y dévouaient. Je me borne à observer que l'importance accordée à cette classe d'hommes, au théâtre en général, mais surtout au théâtre lyrique, est une mesure infaillible de la dégradation morale des nations. Ce thermomètre n'a jamais trompé. — Diese Säţe stehen in einer der Noten, die der Graf sciner Bearbeitung der Plutarchischen Schrift De sera numinis vindicta (Sur les délais de la justice divine) beigegeben hat. Oeuvres complètes (Lyon 1884) 5,457. — Eine rasche llebersicht über den äußeren Gang des

Und so oft er stark und saut hervorbricht, immer sind es die Worte Bossuck, die Worte Rousseaus, die vernehmlich nachsklingen, oder gar noch in verschärfter Betonung, mit gesteigerter Feindseligkeit wiederholt werden.

Hat uns aber der Reiz der geschichtlichen Betrachtung, der wir uns hier überließen, von der Person des ehrenfesten Büri= cher Kirchenvorstehers nicht allzu weit hinweggelockt? — Gewiß nicht! Bei den flüchtigen Andeutungen, die allein hier geftattet waren, behielten wir ihn vielmehr beständig im Auge. Gleich= sam ihm zu lieb eröffneten wir uns diese weitere Umschau. Sie sollte uns belehren über den ganzen Ernst jenes nie abzuschlie= Benden Kampfes, in den, lange nachdem der schweizerische Gottesgelehrte ihn wieder aufgenommen, so manche fraftvolle Beifter mit immer frischer Streitluft eingriffen. Wir wollten auch in diesem Falle uns des höheren Vortheils versichern, der aus der geschichtlichen Anschauung uns erwächst, sobald sie einen größeren Areis von verwandten Zuständen und Personen um= spannt. Denn aus ihr gewinnen wir ein deutlicheres Verständ= niß für das Wesen der einzelnen Erscheinung, eben weil diese aus ihrer Vereinzelung herausgehoben und mit ähnlichen Vorgängen und Thatsachen, die sich bei andern Bölkern, in früherer oder späterer Zeit, beobachten lassen, in eine naturgemäße Kampfes zwischen Theater und Kirche gewährt W. E. H. Lecky in der History of the rise and influence of the spirit of rationalism in Europe 2,300-325. - Einige Ergänzungen dazu von frangösischer Seite liefert Saint-Marc Girardin, Jean-Jacques Rousseau, sa vie et ses ouvrages (Paris 1875) 2,7-61. Beide, der Frangosc wie der Engländer, haben den richtigen Blid für die geschichtliche Bedeutung diefes Rampfes. G. Lanfon in feinem Buche über Boffuet (Paris 1891) S. 433-41 mag beweisen, wie einfichtig in dem Rreise der jetigen Litterarbiftorifer Frankreichs das Verhalten des großen Bralaten gegen Schaufpiel und Schaufpieler beurtheilt wird. (Mehr als anderthalb Jahre, nachdem ich die obigen Betrachtungen aufgezeichnet, fand ich in den Études d'histoire et de critique dramatiques pon Gustave Larroumet, Paris, Hachette 1892, die beiden feinsinnigen Auffäte: Le théâtre et la morale und Les comédiens et les moeurs, p. 201-293. - Sie entstanden auf Anlag bes Buches von Maugras Les comédiens hors la loi, Paris, Lévy 1887.)

Verknüpfung gebracht wird. Das Einzelne hört dann auf, uns zu befremden oder gar abzustoßen.

So werden wir denn gelassener dem redlichen und rüftigen Breitinger zuhören, wenn er die Jünger und Diener der dramatischen Muse mit unglimpflichen Worten überhäuft. Wir er= kennen ja deutlich, daß aus den Mahn= und Drohreden, mit benen er das Gewissen seiner Schweizer aufzurütteln sucht, nichts anderes hervortont, als was vor ihm so mancher geweihte Mund gepredigt hatte, was nach ihm hochberedte Vertheidiger der Religion und Sitte in der gebildetsten Umgangssprache Europas aber und abermals verkündigen sollten. Die Jesuiten betrieben ernstlich die Pflege des Dramas: mit geschmeidigem Sinn und oft mit geschickter Hand wußten sie es als wirksames Unterhaltungs= und Unterrichtsmittel für ihre Zwecke tauglich zu machen. Um so hefti= ger entbrennt ber Gifer bes ftrenggläubigen reformierten Zürichers gegen "des Teufels Pracht und Anreizung, gegen die pompas Diaboli, denen der Chrift ja schon im Taufgelöbniß entsage. Allerdings seien unter den Förderern der Reformation einige theure Gottesmänner, wie Bullinger, Gwalther, Bucer, dem Schauspiele nicht abhold gewesen; aber manche von ihnen hätten fich doch im höheren Lebensalter zu einer strengeren Sinnesart bekannt. Reineswegs dürfe man sich durch ihr Beispiel verleiten lassen, da ja die Beweise von den erschrecklichen Folgen und Nachwirkungen des theatralischen Treibens so unverkennbar vor aller Augen daliegen. Solche unzweideutige Beweise gewahrt Breitinger in mancherlei Begebnissen, über die er grauenerregen= ben Bericht erstattet. Da war es vorgekommen, daß die drei oder vier Teufel, die vorschriftsmäßig in einer Komödie auf= treten sollten, sich auf unbegreifliche und unheimliche Weise ver-Manchmal geschah es auch, daß während der Aufführung grausam tobende Unwetter entstanden. Ferner hat man beobachtet, daß die Unseligen, denen die Rollen der Lasterhaften zugetheilt waren, hernach im Leben diesen auf der Bühne dar= gestellten Laftern dauernd fröhnten. Ja, noch zulet in Zürich

hatte die Studenten, die sich zum Komödienspiel zusammengethan, ein grauses Verhängniß getroffen: die einen, die sich während der anstrengenden Proben einen stärkenden Schluck zu verstatten pflegten, hingen auch später diesem Vrauche nur allzu treulich an und blieben demzusolge vom Schul- und Kirchendienste außzgeschlossen; die andern hingegen wurden ihren Mitmenschen das durch zur Plage, daß sie die Reden, die sie einst im Schauspiel vorgetragen, auch ferner bei jedem Anlasse, besonders aber wenn der Wein ihnen das Gemüth erhitzt hatte, wieder von sich geben mußten.

Haben die Heiden, ihren vermeintlichen Göttern zu Ehren, Spiele veranstaltet, so dürfen, nach Breitingers Ueberzeugung, die Berehrer des wahren Gottes ihnen hierin nicht nachahmen. Sie müssen vielmehr von allen irdischen Schaugerüsten Aug' und Sinn abkehren, um jener herrlichsten aller Komödien zu harren, die einst "in dem himmelischen Amphitheater" zur Aufstührung gelangen und durch die wahrhaftige Gegenwart der Auserwählten, der Frommen, der gottseligen Marthrer versherrlicht sein wird.

Hatten die großen Franzosen, die mit ihrer vornehmen Beredsamkeit das Theater angriffen, in Breitinger nicht einen sinnesverwandten Vorgänger begrüßen können? Seine Ausdrucks-weise freilich erinnert mehr an die eifernden Engländer, die von den Zeiten Elisabeths dis in die Tage Wilhelms des Dritten die Bühne samt allen Angehörigen der Bühne mit schmähenden Anklagen leidenschaftlich verfolgten. Ganz schicklich könnte man ihn einem Stephan Gosson an die Seite stellen, der im Jahre 1579, wie mit scharf gellender Stimme, alles Theaterspiel verstehert hatte. Auch Jeremy Collier dürste man zur Versgleichung herbeiziehen, der mehr als hundert Jahre später allen Sündenunfug der von Dryden und seinen Zeitgenossen entswürdigten Bühne in einer höchst eindrucksvollen Schilberung zusammensassend vorsührt!<sup>12</sup>) Als der eidverweigernde jakobitische

<sup>12)</sup> The School of Abuse — By Stephan Gosson. — In den English Reprints von Edward Arber findet man einen sauberen Abdruck;

Geistliche die faulen Schäben der englischen Bühne bloß legte, hatte Bossuet vier Jahre zuvor an der französischen sein geist= liches Richteramt ausgeübt. Collier beschäftigt sich mehr mit der Entartung der Dichter, als mit dem sittenwidrigen Treiben der Darsteller. Eine reinigende Kraft ist von seinem Buche ausgegangen. Wir mögen es jetzt benutzen als eine Sammlung lehrreicher Actenstücke zur Sittengeschichte der englischen Schauspieldichtung; Breitingers Schrift bleibt uns beachtenswerth als sprechendes Zeichen einer sich verdüsternden Zeit, der alle unbefangene Lebensfreude zu entschwinden droht.

Ein Blick auf diese Zeitverhältnisse läßt uns begreifen, warum Lust und Araft zur weiteren Ausbildung der dramatisichen Form erschlaffen mußten. Sonst könnte man sich geneigt fühlen, den kräftigen Sprüchlein Breitingers die Wirkung eines Exorcismus zuzutrauen. So gründlich ward der Theaterteusel ausgetrieben.

Später hat sich dieser vielverleumdete Dämon wohl in die Schweiz wieder zurückgefunden. Aber so herrschkräftig, wie einst im sechzehnten Jahrhundert, hat er dort niemals wieder geswaltet. Mit handwerksmäßiger Betriebsamkeit brachte man seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts Schauspiele in erschreckender Anzahl zu Stande. Bom Frühling bis zum Herbst des einen Jahres 1764 ließ Bodmer sieben Dramen aus seiner Federsspule hervorrinnen. 3 Rein Strahl echten dichterischen Lebens drang in den Hausen dieser ungefügen Erzeugnisse. Auch

London 1868. — A short View of the Immorality, and Profaneness of the English Stage, Together with the Sense of Antiquity upon this Argument, By Jeremy Collier, M. A. London 1698. — Wer died wichtige Buch wirklich kennt, findet die Lobsprüche, die es von Macaulay empfängt, gewiß nicht übertrieben. Essays 3,262 (London, Longmans, Green, and Co. 1885).

<sup>18) &</sup>quot;Bodmer hat in völliger Verblendung und unbekümmert um das Gespött der Welt etwa fünfzig sogenannte Schauspiele hingessudelt. Die produktivste Zeit ist das Jahrzehnt von 1759—1769. Die Monate April dis Oktober 1764 allein weisen sieben Dramen auf." Baechtold, S. 636.

hernach, als für die Litteratur der Schweiz abermals die Zeit eines frischen, herrlichen Gedeihens angebrochen war, hat die Arbeit im dramatischen Fache nicht gestockt. Dem Forscher jesdoch drängt die Frage sich auf, die wohl eine sorgfältige Ersörterung verdiente, — die Frage nämlich, warum disher in der Schweiz das Drama nicht erstanden, das an Lebensgehalt und künstlerischem Werthe den Schöpfungen gleichkäme, die in den weiten Bereichen der Erzählungskunst, die auch in den Kreisen der Lyrik sich unserer Bewunderung darbieten. —

Dbschon Baechtold in der Schilberung des sechzehnten Jahrhunderts dem Drama den gebührenden Vorrang einräumt und es in allen seinen Abzweigungen sich vor uns ausdreiten läßt, so gewährt er doch den übrigen bedeutsamen Erscheinungen der Zeit gleichfalls ihr unverkürztes Recht. Eine große fesselnde Gestalt wie Ulrich Zwingli kann hier freilich nur im Umriß gezeigt werden. Dennoch muß der Blick auf ihr theilnahmsvoll ruhen. Gern erinnert die Litteraturgeschichte daran, daß der Resormator in früherer und späterer Lebenszeit der vaterländischen Dichtung seinen Zoll abgetragen hat. In zwei geschickt behandelten Allegorieen, dem "Labyrinth" 14") und dem "Fabelgedicht vom Ochsen", führt er seinen Landsleuten zu Gemüthe, wie sie die Gesahren bestehen und abwehren müssen, mit denen sie von den großen Staaten bedroht werden. Indem er schilbert, wie

<sup>14)</sup> In den Literarischen Denkmalen (Zürich 1779), die trotz der Angabe "von verschiedenen Berfassen" von Bodmer allein herrühren, steht S. 190—195 eine prosaische Umschreibung des Labyrinths. (Bgl. Baechtold in den Anmerkungen S. 127 und 202.) In einem kurzen Nachworte äußert Bodmer: "Der Berfasser ist Ulrich Zwingli, er schrieb dieses allegorische Gedicht in einer satyrischen Laune, und man entdeckt den Geist, der seinen christlichen Berstand mit der Litteratur speisete." — Bon dem Spruch an den schwäbischen Bund 1530 sagt Baechtold mit gegründeter Borsicht, er werde dem Zwingli zugeschrieben. Litiencron durste ihn freilich aus seiner großartigen Sammlung der historischen Bolkslieder nicht hinausweisen (4,20). Sollten aber die farblosen Reime wirklich dem Resormator angehören? Die Urseberschaft ist wenigstens nicht so sicher bezeugt, daß man jeden Zweisel aufgeben müßte.

biese das Schweizervolk bald schrecken, bald an sich socken wollen, läßt er deutlich merken, wie klug und ernst er das irdische Wohl seiner Heinath bedenkt. Als reinen Aussluß seines männlichschriftlichen Sinnes schätzen wir das dreitheilige Gebet, das er (1519) sich selbst zu Trost und Erhebung dichtete, "als er mit Pestilent angegriffen ward" und sich dankbar der Genesung freute. Heiteres Gottvertrauen spricht aus dem Kappelerliede, das (1529) im Lager entstand, da er, in der Sigenschaft eines "tapfern christlichen Prädikanten", die Hellebarte auf der Schulter, ausgezogen war mit dem Heere der Seinen, um für evangelische Freiheit und die Selbständigkeit des Vaterlandes zu streiten wider die katholischen fünf Orte.

Daß er zum Kriege sich ins Feld begab, daß er hernach am Tage der blutigen Entscheidung (11. Oktober 1531) daß Züricher Banner in Ausübung seines Predigtamtes abermals begleitete und dann auf dem Schlachtfelde der Tod ihn traf — daß allein genügt, um scharf den Gegensatz zu bezeichnen, der zwischen dem Stifter des reformierten Bekenntnisses und dem deutschen Reformator obwaltet und ein einträchtiges Zusammen= wirken beider Männer unter allen Umständen vereitelt hätte. 15)

Denen, die seiner Lehre folgten, erwies sich Meister Ulrich als Berather und Leiter in Krieg und Frieden. Er ließ sich nicht daran genügen, den Glauben zu läutern, das kirchliche

<sup>15)</sup> Der Unterschied zwischen den Naturen Luthers und Zwinglis ist selten so scharssichtig erkannt und so überzeugend dargelegt worden, wie von K. B. Hundeshagen in seinem Aufsatze: "Das Reformationswerk Ulrich Zwinglis oder die Theokratie in Zürich." Dieser Aufsat bildet einen bedeutenden Bestandtheil der "Beiträge zur Kirchenversssungsgeschichte und Kirchenpolitik, insbesondere des Protestantismus" (Wiesdaden 1864) S. 127—297. — Ueder die Richtung, die Zwinglisowohl in den Studien seiner frühesten Zeit, wie in seiner ganzen damaligen Geistesentwickelung eingehalten, belehrt die Abhandlung von J. M. Usteri: "Initia Zwinglii. Beiträge zur Geschichte der Studien und der Geistesentwickelung Zwinglis in der Zeit vor Beginn der ressormatorischen Thätigkeit." Theologische Studien und Kritiken 1885, S. 607—72. 1886, S. 95—159.

Leben zu ursprünglicher Einfachheit zurückzuführen und, so weit ber Einfluß seines Geistes und seiner Rede sich erstreckte, dem Worte der christlichen Wahrheit freie Bahn zu schaffen. Noch auf andere Ziele war sein Thun gerichtet. Seine Gedanken und Plane umfaßten das ganze Gemeinwesen der Schweiz. Auf der Grundlage neuer Ordnungen sollte dort das gesamte Leben in Staat und Gesellschaft eine heilsame Umgestaltung, eine veredelnde Umbildung erfahren. Er fühlte den Beruf, in die weltlichen Händel, die er mit klarem Urtheil überblickte, mit der Sicherheit bes Staatsmanns einzugreifen. Er wollte ben in Europa vor= herrschenden Mächten gegenüber die Selbständigkeit seines Baterlandes sichern, damit es in Selbstvertrauen und gerechtem Stolze jede entwürdigende Anlehnung an das Ausland verschmähte und in der eigenen Kraft die stets zuverlässige Stüte fände. Sollten Bestrebungen dieser Art mit ersehntem Gelingen gekrönt werden, so durfte er der irdischen Waffen nicht entrathen. Wie er den Plan für eine neue Gestaltung von Kirche und Staat entwarf, so fühlte er sich auch verpflichtet, Kriegsplane zu entwerfen. In beiden Fällen blieb er sich selbst und seiner Lebensaufgabe treu; in beiden Fällen handelte er als Diener seines Heilands, dem er auf Schweizerboden ein Reich evangelischer Freiheit begründen wollte.

Wie könnte man hingegen sich denken, daß Luther nach Ausübung weltlicher Herrschaft getrachtet, daß er den Fürsten und Herren in ihr Amt gegriffen und so Göttliches und Welt= liches in einander gemischt hätte! Durch die allumfassende Wirkung seiner Thaten ward das Staats= und Gesellschaftsseben mit Nothwendigkeit in neueröffnete Bahnen gelenkt. Seiner Natur jedoch war es durchauß zuwider, selbst an der Festsehung neuer Staatsordnungen zu arbeiten. Noch weniger könnte man den Gedanken fassen, daß er zum Schutze des Evangeliums Krieg begonnen oder anempsohlen, daß er selbst Kriegsberathungen gespslogen oder gar kriegerische Rüstung angelegt habe, um in die Schlacht zu ziehen. <sup>16</sup>) Lächeln wir doch schon unwillkürlich,

<sup>16)</sup> In dieser Zeit zumeist sollte man an Rankes Ausspruch mahnen,

wenn wir uns vorstellen, wie er im Bereiche der Wartburg als ritterlicher Junker Georg, mit dem Schwert umgürtet, einherging! Denn diesem gewaltigsten und tapfersten Deutschen, der eine Welt zum Kampse wider sich aufrief, ihm war das Wort die einzig gemäße und die vollkommen ausreichende Waffe. Der Heldensinn, mit dem er diese Waffe führte, entsprang aus der unerschütterlich gläubigen Ueberzengung, die Botschaft, die er verkündigte, werde sich als eine Botschaft des einzig wahren Heils bewähren, zu deren freudiger Annahme der Christ bereit sein müsse, ohne daß ihn das Schwert dazu zwinge.

In dem hellen Geiste des schweizerischen Reformators waren die Elemente der humanistischen und der christlichen Bildung fein gegen einander abgewogen; in Luthers Geiste hatte auf dem Grunde theologischer Bildung die Vollkraft des deutschen Wesens mit der driftlichen Glaubensgewalt sich wunderbar geeint. Der staatsmännischen Umsicht in Zwingli stand in Luther die tiefe Glaubensinnigkeit gegenüber. Aus ihr schöpfte er den stets sich erneuernden freudigen Muth, mit dem er auf seiner Siegesbahn über alle Hemmnisse hinweg drang. Aus dieser leidenschaftlichen Glaubensinniakeit erwuchs ihm auch die Rraft, die ihn zu einem der machtvollsten Schriftsteller aller Zeiten emporhob. Aus den Tiefen der deutschen Volksart mit stürmendem Ungestüm brach das Wort hervor, das dann hinaus in alle Weiten der chrift= lichen Welt erscholl. Die Litteratur, die er ins Dasein rief, schien beherrscht von dem heroischen Gemüthe, das er in den inneren Kämpfen gegen die Todesmächte der Sünde gestählt hernach im Kampfe gegen die Außenwelt ungebengt und ungebrochen behauptet hatte. In dieser Litteratur gelangte beutsche Sinnes=, Gefühls= und Glaubensweise zum ersten vollen,

bessen Wahrheit jedem einseuchten muß, der durch regen Verkehr mit Luthers Schriften mit dem Geiste Luthers vertraut geworden: "Auther ist von Allen, die sich jemals an die Spite einer Weltbewegung gestellt haben, vielleicht derjenige, der am wenigsten von Gewalt und Krieg hat wissen wollen." — Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation Fünfte Auflage) 3,30.

ganz und gar ungebändigten Ausdrucke. In dieser Litteratur, durch die Luthers Genius fortwirkt, hat das deutsche Volk sich wiedererkannt und wiedergefunden.

Zwingli besaß warme Empfänglichkeit für alles Herr= liche der biblischen Poesie. Aber auch den heidnischen Dichtern, wenn in ihnen eine Ahnung des wahren Göttlichen aufdämmerte, bleibt sein Herz zugethan, und sein Geschmack befriedigt sich an der fünstlerischen Vollendung, die ihren Werken die Emigkeit verbürgt. Wie er das Buch Siob und den Psalter preist, so trägt er auch keine Scheu, als ein rein= und freigefinnter, von den Alten selbst geschulter Kenner die Dichtung Bindars zu preisen. So bewahrt er auch, ungestört durch religiöse Bedenken, seine Reigung den Helden des mythischen und geschichtlichen Alterthums, die mit ihren Händen die Ungeheuer vom Erdboden vertilgt, die für der Menschheit Bestes thätig Sorge getragen ober in ihrem Leben ein Muster sittlicher Reinheit aufgestellt haben. Er gewinnt es nicht über sich, solchen würdigen Beiden den Mitgenuß der den Gläubigen verheißenen Seligkeit völlig zu mißgönnen. Diese milberen Ge= sinnungen bezeugt er noch in einer Schrift, aus der seine Freunde seinen Schwanengesang vernahmen und in der uns unzweifelhaft ein endgultiges Bekenntniß überliefert ift. Sie ftammt aus feinen letten Lebensmonaten und ward dann erst nach Verlauf von fünf Jahren zur allgemeinen Kenntniß gebracht. Zwingli hatte fie — seltsam genug! — Franz bem Ersten von Frankreich zugeeignet. In gutem Glauben hatte er die fruchtlose Mühe über sich genommen, diesem Könige Theilnahme an der Sache der Reformierten einzuflößen, indem er ihm die Hauptpuncte ihrer Lehre in beredten Ausführungen darlegte. Da wird denn auch ein Bild des ewigen Lebens entworfen und dem "frommen" Könige die tröftliche Aussicht eröffnet, dort in der jenseitigen Seligkeit nicht nur den tugendreichen Gläubigen des alten und neuen Testaments zu begegnen: auch Herkules, Theseus, Sokrates, Aristides, Antigonus und Numa, Camillus, die Catonen und Scipionen sollen ihm dort zur Gesellschaft dienen.

Luther vermochte es nicht zu fassen, wie ein Bekenner des Heilands es wagen durfte, die Pforten zum ewigen Leben so weit aufzuthun. Fortan galt ihm Zwingli nicht nur als ein Feind des heiligen Sacraments; ihm war der Fürsprecher der gottlosen Heiber "ganz und gar zum Heiden" geworden, der den christlichen Glauben jedem andern Glauben und Unglauben gleich achtete. <sup>17</sup>) Die feste Einheit im Wesen Luthers wäre gesprengt worden, wenn er sich den scheindar umfassenden Ansichauungen Zwinglis befreundet hätte. Er sah Welt und Menschseit nur, so weit sie vom Lichte der christlichen Offenbarung bestrahlt und durchhellt wurden. Von ihm durfte man nicht verlangen, sich mit unbedingter Hingebung in die Dichtwerke des

D himmelswonne! wir freun uns Alle, die Gutes thaten in Einfalt; freun uns mit Betrus, Abraham, Sokrates, Paulus, Konfuz und Homer, und dem edeln Mendelssohn! Der hätte den göttlichen Mann nicht gekreuzigt! So lesen wir die Berse auf S. 139 des Musen-Almanachs für 1784, wo Boß den ersten Gesang der Luise zuerst mitgetheilt hat. Hernach wies er aus dieser verklärten Gesellschaft den Paulus samt dem Abraham hinaus; statt ihrer wurden Moses und Zoroaster berusen. So heißt es denn in den folgenden Ausgaben:

freun uns mit Betrus, Moses, Konfuz und Homer, bem liebenden, und Zoroaster, Und, der für Wahrheit starb, mit Sokrates, auch mit dem edeln Mendelssohn! Der hätte den Göttlichen nimmer gekreuzigt! —

Die Schrift Zwinglis Christianae fidei brevis et clara expositio ad Christianissimum Galliarum Regem erschien 1536, von Heinrich Bullinger heraußgegeben. Luther ergießt seinen Zorn über dies Schriftstück ("Solchs sollt ein Ausbund sein uber alle seine vorige Bücher") in dem "Aurzen Bekenntniß vom heiligen Sacrament", 1545 (Erlanger Ausgabe 32,396). — Bossuet im zweiten Buche der Histoire des variations des églises protestantes (Oeuvres 4,436) weiß sowohl die heidenfreundlichen Aeußerungen Zwinglis, wie die Schmähungen, die Auther ihnen entgegengesett, mit gewohntem Geschief für seine Zwecke auszunutzen. Dem bewundernswerthen katholischen Polemiker ist es natürlich höchst willsommen, daß auch in diesem Falle ein so heftiger Widerstreit zwischen den beiden Führern der reformatorischen Bewegung sich hervorthut. (Bgl. Gibbon, History of the decline ch. XV, not. 70).

<sup>17)</sup> Noch weitherziger wird mehr als zweihundertfünfzig Jahre später der Bossische Pfarrer von Grünau predigen:

unchriftlichen Alterthums zu versenken. Gegen solche Forderung sträubte sich sein deutscher Sinn, den die Reize des Humanismus niemals völlig umstrickt hielten; vor allem wehrte sich dagegen seine christliche Empfindung, die nur am Worte heiliger Dichter sich dauernd erquickte. Er wollte das Studium der alten Muster, von dem er ja auch eine Förderung seines eigenen ernsten Strebens erwartete, feineswegs zurückgedrängt sehen. Die Mufter jedoch, an denen seine Einbildungsfraft sich belebte, um dann im freien Schwunge aufzusteigen, diese wahren Muster entnahm er dem Schatze der heiligen Urkunden. Wo er den Grund so= wie die Bestätigung seines Glaubens fand, da fand er auch die Quelle seiner dichterischen Begeisterung. So muffen die gesam= melten Kräfte seiner Natur in sein dichterisch beseeltes Wort überströmen, mag er nun als Dolmetsch des heiligen Urwortes reden, oder den Empfindungen, die aus der geweihten Poesie überwältigend auf ihn eindrangen, selbständig den weihevollen Ausdruck leihen. In seiner Sprache rühren uns die Psalmen wie mit deutschen Natur= und Gefühlslauten;18) in der Vorrede, durch die er in des Pfalters Herrlichkeit uns einführen will, spricht er wie ein hinreißender Dichter, als wäre das Leben, das in diesen heiligen Liedern wallt und wogt, aus seinem Inneren hervorgequollen. Mit einigen der gehaltvollsten Sate dieser Vorrede schmückte Herder seine Beurtheilung der Oben Alopstocks:19) nicht anschaulicher als durch Aussprüche Luthers glaubte er das Wesen aller echten Lyrik schildern zu können. Als Goethe und Zelter im Jahre 1816 gemeinsam den Vorsat

<sup>18)</sup> Den Charafter des deutschen Pfalters entwickelt feinsinnig Gustav Kenfiner in der beachtenswerthen Schrift: Die drei Pfalterbesarbeitungen Luthers von 1524, 1528 und 1531. Meiningen 1890.

<sup>19)</sup> Allgemeine deutsche Bibliothek 19, 1,110. — Am 23. November 1772 ward die Recension an Nicolai in Berlin geschickt. Herder fürchtete wohl, die aufklärerische Kritik möchte das Citat aus Luther bekritteln. Deshalb ermahnt er den Herausgeber: "Lassen Sie mir ja den Luther in Klopstocks Recension." Nicolai hat denn auch weislich nicht daran gerührt.

hegten, das herannahende Jubiläum der Reformation durch eine großartig entworfene Cantate zu feiern, ermunterte der Dichter den Tonseher zur Arbeit mit den Worten: "Vor allen Dingen lies die ganz unschätzbare Vorrede zu dem Psalter." —

Wohl erklärt sichs also, wie der deutsche Reformator, dem jedes ehrgeizige Streben nach Dichterruhm fern blieb, aus der Fülle seiner treibenden Kraft heraus jene Trost= und Bittgesänge, jene Kampf= und Siegeslieder schaffen konnte, mit denen er die evangelische Gemeinde für alle Zukunft ausstattete.

Zwingli bildet seine Verse sorzsam und künstlich; in ihnen kann seine Empfindung sich maßvoll äußern; man sieht, er ist ersahren in Poesie und Musik. Und doch scheint, wie Baechtold richtig hervorhebt (S. 408), seinem kurzathmigen Gedichte etwas Derberes, Ranheres anzuhaften. Ihm sehlt der mächtige, hallende Siegeslaut, der des Sängers wie des Hörers Brust in ihren Tiesen erbeben macht. Niemals hätte Zwingli den edel volksmäßigen Ton zu tressen vermocht, den erschütternden Ton, den Luther anschlug, als er sich gedrängt fühlte, die ersten Blutzengen des Evangeliums, die zu Brüssel den Fenertod erlitten, im Triumphliede zu verherrlichen:

Die Aschen will nicht lassen ab, Sie stäubt in allen Landen —

Volkslied und Kirchenlied sind hier in eins verschmolzen. Leicht sieht man ein, daß und warum der von Luther ansgeregten geistlichen Lyrik das Kirchenlied der schweizerischen Resormierten, neben denen auch die Wiedertäuser sich vernehmen ließen, weder an innerer Lebensfülle, noch an Verbreitung und äußerer Wirksamkeit gleich kam. Um so entschiedener muß man es einzelnen begabteren Männern zum Verdienste anrechnen, daß sie, wie Leo Jud, Frit Jakob von Anweil, Amsbrosius Vlaser, sich aus der gleichartigen Schar kirchslicher Sangesgenossen mit einer etwas deutlicher bezeichneten Eigenthümlichkeit herausheben. Wahrheitsgetreue Zeugnisse eines

manigsaltig bewegten und vielsach geprüften inneren und äußeren Lebens bietet in seinen Liedern vor allen Ambrosius Blaarer, der im Würtembergischen die Reformation so emsig förderte und endlich von Konstanz hinweg sich nach der Schweiz wenden mußte, die eine Zufluchts= und Ruhestätte für ihn bereit hatte. Nicht aller Orten war der beutsche Kirchengesang willsommen. In Basel und St. Gallen sand er schon vor 1530 frühzeitige Aufnahme; dann konnte er in Schafshausen und Bern, hernach in Winterthur durchdringen. Zu unserer Verwunderung ersahren wir, daß gerade in Zürich ihm der Eingang am hartnäckigsten und längsten verweigert ward. Erst gegen Ende des sechzehnten Jahrhunderts bequente man sich dort, dem beutschen Liede seine Stelle im Gottesdienste zu vergönnen.

Daß neben dem Kirchenliede der Reformationszeit der historische Volksgesang nicht verstummte, das könnten uns allein die Lieder beweisen, die man dem Unglückstage der Kappeler Schlacht widmete. Leider beweisen sie zugleich, bis zu welchem Grade von Haß und wechselseitiger Migachtung der Hader der Religionsparteien die Eidgenossen entzweit und einander ent= fremdet hatte. Lilieneron konnte in seiner Sammlung der historischen Volkslieder, die keines ehrenden Beiwortes bedarf, nicht minder als sieben Reimgedichte vorlegen (4,21-42), die sich über die Ereignisse des Kappeler Tages verbreiten und zum Theil auch von den Folgen handeln, welche das Mikgeschick der Reformierten unmittelbar nach sich zog. Für die Zwietracht unter Volksgenoffen, die nicht zugleich auch Glaubensgenoffen sind, läßt sich kaum ein sprechenderes Abbild ersinnen, als es hier in der Reihe dieser Lieder aufgestellt wird. Bier von ihnen, beren erstes sich über dreiundvierzig, das zweite gar über zweiundfünfzig fünfzeilige Strophen erftreckt, gehören Unhängern der alten Kirche. Sie preisen im Jubelton den Sieg der katholischen fünf Orte als Zeichen und Gewähr der Gnade, mit der Gott und die huldvolle Jungfrau die Unternehmungen der Altgläubigen segnen und schirmen. Bon Bekennern und Vertheidigern der

Zwinglischen Lehre stammen die drei andern Lieder. 20) Es sind Klag= und Schmerzensruse, in die sich der Ingrimm über den trotzigen, auf seine Ersolge hochmüthig pochenden Gegner, wie zur nothwendigen Ergänzung, hineinmischt. Aber Trauer und Wuth werden übertönt durch das Lob, das dem gefallenen geistlichen Führer, dem "christenlichen Ritter", dem "thüren Helden Huldrich Zwingli" hier aus der Sänger Munde erschallt. Auch nach seinem Untergange seben seine Getreuen des Glaubens, daß er aus Kraft des wahren heiligen Geists gehandelt, daß er nur bestrebt gewesen, der sündlichen Ueppigkeit zu wehren, die un=verfässchte göttliche Wahrheit wieder an den Tag zu bringen und Freiheit und Einigkeit der Schweizer wieder herzustellen. Durch die Erinnerung an sein löbliches, dem Heilande wohlgefälliges Thun sühlen sie sich auch im jetzigen Unglück ermuthigt,

## obschon das cruz vorhanden ist,

dennoch von Gott nicht zu weichen und getrost seines Erbarmens zu harren. Zürich wird ermahnt, es solle sich nicht hinweg hetzen lassen vom göttlichen Worte, vielmehr auch ferner es handhaben und beschützen.

Beide Theile, Sieger und Unterliegende, suchen in der Geshässsische mit einander zu wetteisern oder, wo möglich, einander zu überdieten. Doch scheint es, als ob aus den Liedern der Katholischen die Siegess und Rachelust noch ungezähmter und in gesteigerter Wildheit hervorschlage. Da sammeln sich auf dem Haupte des Respormators alle Verwünschungen, alle Flüche. Er ist der saule, meineidige, ehrlose Kehermann, der zürcherische Endschrist Ulrich, der Seelendieb. Freilich hat ihn die Strase heimsgesucht: sein entseelter Leib ward geviertheilt und dann in die Flammen geworsen. Aber damit ist diesen Dichtern noch

so) Zu ihnen kommt noch ein viertes, das Ludwig Tobler verzeichnet in seinen "Schweizerischen Bolksliedern" (Frauenfeld 1882) 1,XLII: "Die Wahrheit thut mich zwingen."

nicht genug geschehen. Der eine (Nr. 427 bei Lisiencron) ruft in schnaubender Wuth:

man solt ihn lebendig gräderet han — ein anderer (Nr. 428) läßt seiner schwelgenden Einbildungskraft noch freieren Spielraum und wünscht:

drumb solt man ihn lebendig gschunden han, zerzert mit gluenden zangen.

Eine Feindseligkeit, wie sie aus diesen Wechselgesängen des Hasses erbarmungslos hervorbricht, war fortan nicht mehr zu ersticken. Wie oft sollten noch in der Folgezeit Katholische und Reformierte, Pfaff und Prädikant, ihren Gift und Geiser in den derbsten Volkstönen gegen einander auslassen!

Gleich dem historischen Bolksliede zog auch die Satire einen nur allzu reichlichen Stoff aus den Begebenheiten und Buftanben iener vom Glaubenskampfe durchwühlten Zeit. Sier fei nur erinnert an "die göttliche Mühle", eine der wohlthuenden und gefälligeren Dichtungen dieser Art, die Oskar Schade in den "Satiren und Pasquillen aus der Reformationszeit" (1,19) schon 1856 mitgetheilt hat. Sie begrüßt die ersten reforma= torischen Bestrebungen zur Läuterung der christlichen Lehre und rühmt, was Erasmus und Luther für diesen edlen Zweck leisten. "Zwen Schweizer bauren" wollen dies allegorisch-satirische Ge= dicht verfaßt haben. Man verdankt es jedoch dem Kreise Zwinglis; der Reformator selbst hat einiges daran zurecht ge= ruckt. Wie die Satire entarten kann, wenn ein unreiner, zucht= loser Geist sich ihrer bemächtigt, das zeigt mit widerlicher Deutlichkeit der katholische Chronist Hans Salat. Aus vielfachen, wenn auch für ihn selbst nicht immer ehrenvollen Gründen verdient dieser Mann die Aufmerksamkeit der Nachwelt. Baechtold hat vor sechzehn Jahren die Selbstüberwindung geübt, in einer sorgfältigen Schrift sein Leben, seine Geschicke und Werke ein= gehend zu behandeln.21) Um zwei Höhepuncte der satirischen

<sup>\*1)</sup> Hans Salat, ein Schweizerischer Chronift und Dichter aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Sein Leben und seine Schriften. Herausgegeben von Jakob Baechtold. Basel 1876.

Dichtung des sechzehnten Jahrhunderts zu bezeichnen, braucht man nur Thomas Murner und Johann Fischart zu erwähnen. Jener hat sich der beginnenden und sortschreitenden Reformation gegenüber als einer der rüstigsten Streiter auf katholischer Seite hervorgethan; dieser, tief, vielseitig und fruchtbar, ein eigenwilliger Zwingherr der Sprache, steht in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts an der Spitze des litterarischen Kanmpses gegen die Vertreter des neu gekräftigten Katholicismus, vor allem gegen den Jesuitenorden. Murner weist nach Luzern, Fischart nach Basel. Beide sind mit dem geistigen Leben der Schweiz manigsach verbunden; beide haben dort Anregungen gewonnen, die vielsach ihrer Thätigkeit zu Statten kamen.

Ein würdiges Denkmal der Reformation ist in der Züricher Bibel errichtet worden. Naturgemäß mußte Luthers Verdeutschung der heiligen Schriften hier stark einwirken. Dennoch gingen die Schweizer selbständig ihren Gang. Schon im Todesjahre Zwinglis 1531 konnten sie sich des Abschlusses ihrer Arbeit freuen; erst drei Jahre später sah Luther die seinige beendet. Sifrig und unermüdet trug Leo Jud Sorge für das Züricher Bibelwerk; während seines Lebens, also bis zum Jahre 1542, ward es noch in sechs Ausgaben verbreitet.

Indem Baechtold die Bemühungen schildert, durch die Gottes Wort den Schweizern in ihrer Sprache nahe gebracht ward, sindet er schieklichen Anlaß, die wandelbaren Verhältnisse dieser Sprache zum Neuhochdeutschen darzulegen. Ich nenne sie wandels dar: denn es dauert lange genug, dis hier Stetigkeit eintritt; es dauert lange genug, dis der Schweizer sich seiner eigenartigen Redes weise, an der schon Luther underechtigtenAnstoß genommen, nun endlich ganz und gar begiebt, um sich den Ausdrucksformen, die nach und nach in Deutschland zu allgemeiner Geltung durchgedruns gen, willig unterzuordnen oder anzuschließen. Der Sohn der Berge bewährt auch hier seinen festen Sinn, seine Treue gegen das Ansgestammte. Er beharrt auf seiner "eidgenössischen Mundart"; wo man sie zurückzudrängen sucht, will er sie wieder hervorgezogen

wissen. Dennoch kann er sie nicht behüten gegen das sieghafte Bor= dringen der Sprache, deren Entwickelung und Ausbildung Luther eingeleitet hat. Erst mischen sich zu ungleichen Theilen die verschie= benen Sprachelemente. Dann erfolgt allmählich, aber unvermeid= lich, die immer entschiedenere Annäherung der schweizerischen Litteratursprache an das Gebiet der neuhochdeutschen Rede, die burch Luthers Bibel zu einer langfam, aber unaufhaltbar fich auß= breitenden Herrschaft in deutschen Landen berufen worden. Nachbem die zweite Sälfte des achtzehnten Jahrhunderts begonnen, zeigen sich die hervorragenden unter den Schweizer Schriftstellern vollkommen sicher in der Handhabung des hochdeutschen Wortes. Leffing kann 1759 von ihnen rühmen, "daß fie ist weit mehr Sorgfalt auf die Sprache wenden als ehedem". Gegner und Zimmer= mann werden von dem Kritiker als solche hervorgehoben, die "ungemein schön und richtig schreiben". Mußte hier die Schweiz von der deutschen Hauptsprache sich gleichsam bezwingen lassen, so hat sie dafür edle Vergeltung geübt. Aus ihrem Gigenthum hat sie den Vorrath, über den die gemeinsame deutsche Rede ver= fügte, trefflich gemehrt. Mit Grund behauptet Baechtold (S. 426), das Schweizerische habe den schriftdeutschen Wortschat mehr bereichert, als irgend ein anderer Dialekt. Wollte doch schon Lessing es dem jugendlichen Wieland zum Vorwurf anrechnen, daß dieser während seines Aufenthaltes in Zürich, anstatt seine Schriften mit der Ungier frangösischer Ausdrücke zu beladen, nicht mehr gute Worte aus dem schweizerischen Dialekte gerettet hatte.

Welche Kraft diesem Schweizerdeutsch innewohnt, wie es mit seinem treuherzigen Ton die Gemüther anspricht, wie es für die klare Berichterstattung, für die anschaulich entfaltende Ersählung mit gleichem Ersolge sich verwenden läßt, das lehren vor allen die Geschichtschreiber des sechzehnten Jahrhunderts, die sich in Baechtolds Darstellung zu einer erfreulich hervorsleuchtenden Gruppe zusammenschließen. Sie alle sind mit Hervonsund Sinnen dem Baterländischen zugethan; ihre Forschung stellen sie in den Dienst der Heimath. Ihrem Volke wollen sie das

erhebende Bild seines Daseins und Schaffens auf staatlichem und religiösem Gebiet, das Bild seiner Thaten und Erlebnisse vorführen. Aber die Liebe zur Heimath hat ihre Anschauungen nicht verengt. Ihr Blick reicht hinaus über die Landesgrenze. Sie haben den Bildungsstoff sich angeeignet, den der humanis= mus dem damaligen Geschlechte bereit gelegt, und sie wußten ihn zu verarbeiten. Sie haben meist mit freudigen Hoffnungen die Reformation begrüßt, der sie selbst ein erhöhtes und erweitertes Geistesleben verdankten; sie widmeten sich der Aufgabe, die Bewegung, die von ihr ausgegangen, fräftig fortzuleiten. Foachim von Watt (Vadianus) vereinigt in seinem abgeklärten Geiste die edelsten Bestrebungen des Jahrhunderts. Aus Johannes Reflers Erzählungen treten und Beiten und Menschen, wie er sie klar und sinnig angeschaut, in lebensfrischer Unmittelbarkeit entgegen.22) Johannes Stumpf kam erst im zweiundzwanzig= sten Lebensjahre nach der Schweiz. Seine Sprache verräth seine Abstammung aus Deutschland; wie er aber gleich einem einge= borenen Schweizer mit seinen Gesinnungen der Eidgenossenschaft anhing, bewies er durch seine ihr gewidmete Chronik, der eine Beschreibung des Conciliums von Konstanz vorangegangen war und eine Historia Raiser Heinrichs des Vierten folgte.23) Gerade dieser tüchtige und vielseitigere Schriftsteller äußert unverhohlen seinen Widerwillen gegen das römische Kirchenwesen und seinen Eifer für die Erneuerung des Lebens in Glauben und Sitte.

Beitrag zu feiner Biographie."

<sup>22)</sup> Die Schilderung seines Busammentreffens mit Luther, ber von der Wartburg herabgekommen war, um in Wittenberg die dort ausgebrochenen bedrohlichen Störungen felbst zu dämpfen, hat Guftav Freytag mit Rünftlerhand feinen Bilbern aus der deutschen Bergangenheit eingefügt. Unter bem Titel "Etwas zu bem großen Charactter D. Martin Luthers" mar biefer Bericht nach feinem urfprünglichen Wortlaut ichon mitgetheilt worden im Schweiterfchen Mufeum (1784 S. 386), einer Zeitschrift, die sich in Deutschland nur felten finden läßt und baber unter uns weniger beachtet und benutt wird, als fie verdient.

<sup>28)</sup> lleber Stumpf hatte Baechtold uns schon früher belehrt in dem prächtig bergerichteten Reujahrsblatt der Stadtbibliothef in Burich 1890: "Johannes Stumpfes Lobfprüche auf die dreizehn Orte, nebst einem

Dagegen bewahrt Aegidius Tschudi dem alten Glauben die Treue, mit der ein edles Gemüth die theuersten leber= zeugungen umfaßt. Unter den älteren Geschichtschreibern der Schweiz trug er einst den ruhmvollsten Namen. Dichter und Forscher ließen sich in gleichem Maße durch Reiz und kraftvolle Einfalt seiner Darstellung bestechen. "Treuherzig, herodotisch, ja fast homerisch" — so wird der Geist seiner Chronif durch Schiller bezeichnet (an Körner 9. September 1802); der Wieder= klang der dichterischen Stimmung, die der Dramatiker aus ihr gewonnen, durchzieht die Verse des "Tell". Und ebenso freudig wie die künstlerische Trefflichkeit pries man die wohlbeglaubigte Ruverlässigfeit jener Geschichtsdarstellungen. Gerade den welt= erfahrenen, in Staatsgeschäften herangebildeten Diplomaten wußte man in dem Verfasser der Helvetischen Chronik zu schätzen. Nach Johann von Müllers Urtheil "unterscheidet er sich von allen Jahrbuchschreibern, welche nicht ihrer eigenen Zeit Geschichte aufgezeich= net, durch seinen gelehrten Fleiß in diplomatischer Geschicht= schreibung und seine besondern Kenntnisse der altesten Schweig, deren Archive keinem so offen gewesen." Ludwig Wachler ehrt ihn als "den eigentlichen Vater diplomatisch-treuer Schweizergeschichte";24) er deutet an, wie umsichtig, wie gründlich der hochgelehrte und hochverdiente Staatsmann die Vorbereitungen

<sup>\*\*)</sup> In der noch immer nütlichen Geschichte der historischen Forschung und Kunst (1812), 1,259. — Müllers Aeußerung entsnehme ich der Note 4 zum ersten Kapitel des zweiten Buches der Geschichten Schweizerischer Eidgenossenschaft. — Im Taschenduch Minerva für 1815 schildert Böttiger S. XXXIV., wie zur Zeit der ersten Aufsührungen des "Tell" Johann von Müller und der Dichter einst in einem beledten Gespräche das Lod Tschudis wetteisernd anstimmten. Bei diesem Anlasse soll "der ehrwürdige Johannes von Schasshausen" ihn den "herrlichen und in seiner Art nie übertrossenen Tschudi" genannt haben. Erzählungen Böttigers, der von allem weiß und über alles berichtet, wird man oft genug mißtrauisch aufnehmen. In diesem Falle jedoch sehe ich keinen Grund, seine Mittheilungen anzuzweiseln; auch Jo a chi m Meyer hat sich auf sie berufen in seiner rühmenswerthen Abhandlung: "Schillers Wilhelm Tell auf seine Duellen zurückgeführt und sachlich und sprachlich erläutert" (Nürnberg 1840) S. 3.

für das Werk getroffen, das dann auf festem Grunde sich erhob, "durch Glaubwürdigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit und lichtvolle Anschaulichkeit ausgezeichnet". Ja, noch um die Mitte unseres Jahrhunderts hat ein so maßhaltender Forscher wie Wilhelm Wackernagel alle löblichen Eigenschaften eines vollkommenen Geschichtschreibers auf das Haupt des schweizerischen Chronisten gehäuft; ohne Bedenken spricht er aus, Tschudi sei es, der zuerst und sür immer den Grund der Schweizergeschichte gelegt, <sup>25</sup>) der zuerst es verstanden, Kritik und anschausliche Darstellung zu paaren.

Seitbem sind für Tschudis Ruhm die Tage der Prüfung gekommen, und zwar einer unbarmherzigen Prüfung. Man hat die Grundlagen seiner Darstellung untersucht und sie unhaltbar erfunden. Die Frage nach seiner Glaubwürdigkeit ward aufsgeworsen und verneint. Sogar der betrügerischen Ausnuhung gefälschter inschriftlicher Zeugnisse ward er verdächtigt. Hatte man seinem Werke vormals ein unbedingtes Lob gespendet, sogesiel man sich jeht darin, mit einer Art von schadenfrohem Behagen das überschätzte jedes wahren Werthes zu entkleiden. Es sehlt ja niemals an halbreisen Jüngern der Kritik, die den Spruch eines Meisters übertreibend nachbeten. Mancher, dem die Gesetze der historischen Forschung stets unerkannt geblieben,

<sup>25)</sup> Geschichte der deutschen Litteratur. Ein Handbuch (Bafel 1855) S. 475. — Nachträglich verweife ich auf die gründlich ftrenge Untersuchung, die Mons Schulte im Jahrbuch für Schweizerische Geschichte 18,1-156 vorgelegt hat: Bilg Tidubi, Glarus und Gadingen. Sie liefert ein für Tichubi fehr ungunftiges Ergebniß. Doch fei mir geftattet, die folgenden Worte des gewiffenhaften, nur der Wahrheit bienenden Forschers herauszuheben! S. 9: "Un seinen missenschaftlichen Arbeiten wird man ftets nicht allein den Fleiß und die Ausdauer des Sammlers bewundern und nicht allein feine wunderbare Gabe zu ergablen rühmen muffen, sondern auch der Umstand, daß er ein Interesse für Berfaffungs- und Rulturgeschichte befag und bethätigte, als ringsum die politische Geschichtschreibung fich entwickelte, wird Tschudi feine Stelle unter den verdientoften Geschichtschreibern sichern." - Dag Tichudi den besten seiner Zeitgenoffen vor allem als ein vir exactae diligentiae gegolten, bezeugt der Lobspruch des Thuanus (lib. LIV). Georg von Wh g, Geschichte der hiftoriographie (Bürich 1895) S. 201.

wähnte sich befugt, mit obenhin fahrendem Urtheil Tschudi kurzweg abzuthun. Dem grundlegenden Geschichtschreiber ward nur eben noch der Rang eines unterhaltenden Fablers zugestanden.

Allmählich wird sich Tschudi wohl die ihm gebührende Achtung zurückgewinnen. Vorurtheilsfreie Forscher werden sein Zeugniß nur nach eingehend scharfer Prüfung gelten lassen; sie werden sich auch mehrfach gezwungen sehen, es gänzlich abzuslehnen. Um so freudigere Anerkennung aber werden sie dem Manne zollen, der, nur auf den Auhm seines Volkes bedacht, mit Sohnesliebe am Lande seiner Väter hing, der, ohne Falsch, die gläubig hingenommenen Ueberlieserungen früherer Zeiten im Sinne seiner eigenen Zeit wieder belebte; und um so eifriger werden sie bestissen sein, den Schatz geschichtlicher Anschauungen, der in seinem Werke geborgen liegt, zu heben und zu verwerthen.

Inzwischen befindet sich Baechtold in der günftigen Lage, den von seiner ehemaligen Bedeutung so tief herabgesetzten Geschichtschreiber nur als hervorragenden Schriftsteller würdigen zu muffen. Als solcher wird Tschudi hier deutlich und ein= drücklich geschildert; als solcher behauptet er ein unvermindertes Unsehen. Die Vorzüge, die ihm unbenommen bleiben, recht= fertigen die Neigung, die Bewunderung, die einst ihm entgegen= gebracht worden, und deren auch wir uns nicht entschlagen wollen. Reine aberweise Krittelei verkümmere uns die Freude an seinen vergegenwärtigenden Darstellungen, aus denen uns Die einfach großen Menschennaturen vergangener Zeiten so ver= traut anblicken! Wir wollen nicht hochmüthig auf ihn nieder= sehen, wenn er die Nachrichten und Kunden, die er noch aus lebendigem Volksmunde sammeln kann, allzu empfänglich auf= nimmt, wenn er im sechzehnten Jahrhundert die sichtende Rritik nicht übt, die auch am Schlusse des neunzehnten nicht allen, die sich zu Historikern aufwerfen, geläufig ist; und wir wollen ihn nicht schelten, wenn er bei den Berichten von den Großthaten ber Bäter auf die ehernen Klänge der Bolkslieder horcht, die er benutt und an denen er sich begeistert.

Damit aber eine durchaus gerechte Schätzung seiner Eigen= schaften möglich werde, muß er nun endlich uns in seiner vollen und mahren Gestalt erscheinen. Wie konnte es doch geschehen, daß man sich mehr als anderthalb Jahrhunderte hindurch mit der Ausgabe von J. R. Fselin begnügte? Jeder Leser Tschudis muß mit Baechtold klagen, sie sei unvollständig und ungenügend. Weder enthält sie das Werk nach seinem ganzen Umfange, noch ift der Theil, den sie enthält, mit jener Strenge und Benauig= feit bearbeitet, die uns eine völlige Auverlässigkeit des Textes verbürgen und die jett ein jeder Herausgeber alterer Schrift= werke, auch der untergeordneten, pflichtmäßig beobachtet. Die Schweiz hat gerade neuerdings sattsam bewiesen, wie sorglich liebevoll sie des reichen, aus frühern Zeitaltern ihr überkom= menen litterarischen Erbes zu walten versteht. Sollte sie nun nicht auch Sorge dafür tragen, daß Tschudis Werk in streng wissenschaftliche Pflege genommen werde? Da müßten Geschichts= forscher und Litterarhistoriker von philologischer Durchbildung einträchtig zusammenstehen. Und ist Baechtold nicht schon jetzt von einem Rreise litterarhistorischer Jünger umgeben, die ihre bereits geübten Kräfte an keiner rühmlicheren Aufgabe als an einer erschöpfenden Bearbeitung der Tschudischen Chronik ent= wickeln und bewähren könnten? Aus der Zahl derer, die er im Verlaufe seines Werkes als thätige Mithelfer erwähnt, seien hier nur Odinga, Ernst Bichoffe, Bans Bodmer herausgehoben!26) Geistes= und bildungsverwandte Forscher werden

<sup>36)</sup> Von Dr. Hans Bodmer erwarten wir eine umfassende Arbeit über die moralischen Wochenschriften der Schweiz. — Auch einer Schüslerin kann sich Baechtold rühmen, die einen altbekannten schweizerischen Namen trägt: Hedwig Waser. Sie hat seiner Litteraturgeschichte ein Register beigegeben, das keinerlei Auskunft schuldig bleibt. In Seufferts Viertelsahrschrift für Litteraturgeschichte 5, 2,249—70 macht sie anziehende Wittheilungen über "Sine Satire aus der Geniezeit". Es handelt sich um das Lustspiel: Das Geniewesen (1781), das sie dem Professor J. J. Hottinger zuschreibt. (Eine spätere nennenswerthe Schrift: Joh. Kaspar Lavater nach Ulrich Hegners handschriftsichen Aufzeichnungen. Von Dr. phil. Hedwig Waser. Lürich 1894.)

sich ihnen beigesellen. So könnte eine gemeinsame, unter eine heitlicher Leitung rüftig fortgeführte Arbeit bewirken, daß vielleicht noch vor dem Ausgange des Jahrhunderts das Denkemal, das Tschubi seinem Lande hinterlassen, sich in unverstümmelter Größe, in seiner vollen Würde und Bedeutung endlich darstellte. Möchte der Wunsch, den ich hier auszusprechen wage, wie ein freundlicher Mahnruf nach der Schweiz hinüberstönen!

Von den Zeitgenossen Zwinglis und Tschudis, von der regsamen Fülle der Erscheinungen, die sich im Umkreise des sechzehnten Jahrhunderts durch einander drängen, wendet sich der Blick nur zögernd hinweg. Denn über diese Zeitgrenze hinaus, im Bereiche des siebzehnten Jahrhunderts, stößt er auf die unzweidentigen Anzeichen der Erschlaffung, dann der Erstarrung.

Zwar bleibt die Schweiz behütet vor der rohen Zerstörungs= wuth, mit der im dreißigjährigen Kriege Deutschland sich selbst das schmachvollste Unheil bereitete. Die vernichtenden Schläge, die dort den Wohlstand, die Bildung und Gesittung trafen, bleiben ihr erspart. Dennoch machen sich die Folgen des Glaubenszwistes fortdauernd merkbar. In starrer Feindseligkeit stehen die Religionsparteien einander gegenüber. Die Scheidung hat sich für immer vollzogen. Ueber die gespaltenen Kräfte des Volkes scheint eine Lähmung verhängt. Trot den warnenden Scheltworten der Trengefinnten, die am schweizerischen Berkommen, an vaterländischer Zucht festhalten wollen, läßt man sich, besonders auf katholischer Seite, durch Lockungen und Drohungen Frankreichs fortreißen und einschüchtern; man läßt es in schimpflichem Gleichmuthe sich gefallen, daß mit der fremden Sprache auch fremde Sitte vordringt, während das Einheimische den Schein der Robbeit annimmt.

Die Litteratur wird aus dem Gesichtskreise des Volkes gerückt. Auf wie manchen ihrer Gebiete hat ehedem der refor=

matorische Beist frei gewaltet oder die Oberherrschaft ausgeübt! Jest scheinen seine Lebensregungen bort zu stocken. Drama, deffen Formen äußerlich fortbestehen, können die Reformierten nur noch in beschränkterem Maße einwirken. Seine Sauptstätten findet es an den fatholischen Orten; Bolfsschauspiel und Schuldrama gerathen meift in die geschickten Sande ber Jesuiten. Auch der Prosa des siebzehnten Jahrhunderts ist die Kraft versiegt. Die Dichtung, insofern sie sich mit gelehrter Bilbung schmückte und höherer Kunft befleißigte, begab sich am häufigsten unter die Botmäßigkeit jener "deutschen Boeteren", ber Martin Opit die Herrschaft in deutschen Landen errrungen und durch Lehren und Satzungen befestigt hatte. Willig fügten sich die Schweizer dem, was dort als Regel aufgestellt und in gleichmäßiger Ausführung befolgt ward. Von dorther entlehnten sie Form und Weise des dichterischen Ausdrucks; sich den Mustern, auf die man dort hinblickte, anzuähnlichen, galt ihnen als ein höchst ehrenvolles Bestreben. Opit wird als oberster Lehrmeister anerkannt und zum leitenden Vorbilde erhoben. Daneben reizen auch Rift und Philipp von Zesen zur Nachahmung; gelegentlich versucht man es sogar mit den Tändeleien der Nürnberger. Um meisten aber fühlt sich der Versemacher geschmeichelt, wenn Bewunderer ihm das Lob gönnen, daß er "opist" oder "opisiert".

Wie sollte man von Dichtern dieser Art einen geistigen Aufschwung erwarten können? Unter allem, was im Deutschland bes siedzehnten Jahrhunderts die Litteratur niederhielt, entstellte und belastete, mußte auch die schweizerische Dichtung leiden. Schwulst und Plattheit, gedunsene Wörterfülle bei innerer Leere, hochtönendes Selbstbewußtsein beim Gefühle inneren Unversmögens, roher Ungeschmack und kindische Künstelei stehen unsvermittelt neben und gegen einander. Und wenn in Deutschland einzelne kraftbegabte, überragende Persönlichkeiten Entschädigung gewähren für die traurigen Mängel des Gesamtzustandes und die Hoffnung auf eine künstige Geisteserhebung wach erhalten,

so muß die Schweiz auf solchen tröstlichen Ersat verzichten. Kein Fleming, kein Paul Gerhardt, kein Andreas Gryphius ersteht für sie, kein Woscherosch und kein Grimmels-hausen. Selbst nach einem reichlicher ausgestatteten, unaufhörlich regen und mittheilsamen Geiste, bessen Wesen und Thun hie und da wohl aus Barocke und Wunderliche streift, wie nach einem Philipp von Zesen, würde man vergebens ausblicken.

Natürlich läßt das Jahrhundert, wenn auch keine bedeut= famen und mächtig fesselnden, so doch einzelne wohlthätigere Er= scheinungen zu Tage treten. Baechtold ist glücklich bemüht. ihnen die richtige Stellung und gunftiges Licht zu geben. lenkt er unsere theilnehmende Aufmerksamkeit auf Johann Wil= helm Simler und Johann Melchior Hardmeyer, die sich im Spruch und Lied hervorthun, wie auch auf Johannes Grob, den Toggenburger (1643-1697), der in der vielfach gepflegten Epigrammendichtung den Preis davonträgt. Was er über diese würdigeren Glieder der schweizerischen Voetenzunft und mehre ihrer gleichzeitigen Genossen lehrend mittheilt, macht er anschausich durch bezeichnende Proben, die er mit kluger Wahl aus ihren Versen herausgreift und die sich in den Text seiner Darstellung ungezwungen einschmiegen. Diese Proben gewinnen noch dadurch an Werth, daß sie zu dem Bilde der damaligen staatlichen und bürgerlichen Lebenszustände manche sprechende Züge liefern, die sich aus der geschwätzigen Gelegen= heitsdichtung noch beträchtlich vermehren ließen.

Neben den unvermeidlichen Gebrechen, welche dieser künstelichen, aber aller wahren Kunst meist entfremdeten Lyrik anshaften, sei auch ein Vorzug herausgehoben, an den der Schweizer wohl mit einigem Selbstgefühl erinnern darf: sie behauptete ein gewisses Maß von Chrbarkeit. Sie duldete nicht den Unsath, mit dem in Deutschland zu jener Zeit so mancher Versetünstler seine Gedichte belud, ohne zu ahnen, daß er sie dadurch sür alle Zukunst zu Gegenständen eines unüberwindlichen Ekels herabwürdigte.

Ronnte Baechtold seinen Forschergang durch das siebzehnte Jahrhundert nicht ohne Mißvergnügen anstellen, so läßt er uns doch an seiner unbehaglichen Stimmung kaum theilnehmen. Denn sein Wort bleibt frisch, munter und anziehend auch bei Darstellung dieses Zeitraumes, dem so wenig wahre Lebens=triebe entkeimen.

Um so bereitwilliger nehmen wir Antheil an dem Freudengefühl, das ihn ergreifen muß, wenn er nun den Niederungen und kümmerlich angebauten Flächen den Rücken wendet und sich den lichteren Söhen des geistigen und litterarischen Lebens zukehrt, die vor seinen Blicken anlockend emporsteigen.

Er hat sich dem achtzehnten Jahrhundert genähert. Somit ist er an den Theil seiner Arbeit herangetreten, wo der Reiz der Ausgabe sich erhöht, aber auch ihre Schwierigkeiten sich verdoppeln. Mit der aussführlichen, sachreichen und doch streng zusammengesaßten Schilberung alles dessen, was jener wichtige Zeitabschnitt in sich begreist, hat der Geschichtschreiber sein Werk beschlossen und gekrönt.

Um einzusehen, wie bentlich diese Schilberung den inneren Sinn des Zeitalters verfündigt, müssen wir sie freilich zuerst dis in alle Einzelheiten hinein prüsend durchmustern; dann aber sollten wir die Betrachtung von jedem Einzelnen und Besonderen loslösen und sie in dem Maße auszuweiten suchen, daß es ihr möglich wird, das aus der gehäusten Fülle der Thatsachen sich ergebende Gesantbild auf einmal zu umspannen. So gewahrten wir deutlich, wie hier überall mit Borbedacht Licht und Schatten vertheilt und ausgespart sind, wie übersichtslich die großen Massen zusammengeordnet worden, und wie die verschiedenen Bestandtheile des geschichtlichen Stoffes sich in leichten Uebergängen sest und sicher mit einander verknüpsen. Die Anschauung wird gezwungen, gerade bei dem Wesentlichen zu verweilen, bei dem, was die Geistesrichtung der Zeit entsscheidend bestimmt.

Wie für die Behandlung des sechzehnten, so auch für die

Darstellung des achtzehnten Jahrhunderts hat sich Baechtold den breitesten Raum verstattet. Auch hierdurch deutet er an, daß er beiden eine ähnliche Geltung zuerkennt; und seinem Versahren gebührt Lob in jedem Sinne. Die Wechselbeziehunsgen zwischen diesen großen Epochen sind offenbar. Die Züge geistiger Verwandtschaft springen sogleich scharf ins Auge.

Daß mit dem beginnenden Jahrhundert auch eine neue Zeit ihren verheißungsvollen Ansang nimmt, verräth sich alsbald dadurch, daß man sich kühnlich zur Wehr setzt gegen das Uebersgewicht, mit dem Frankreich Staat und Gesellschaft, Wissenschaft und Litteratur bedrückte. Zugleich mit dem Franzthum muß auch der Katholicismus eine Beschränkung seines Einflusses ersleiden. Deutsches Wesen und protestantischer Geist arbeiten sich kräftig empor und bewähren von neuem ihre Gemeinschaft. Der immer mehr erstarkende vaterländische Sinn will vor allem auch in der Litteratur die ihm zukommende Herrschaft antreten. Der "Schüler der Natur, der auf SchweizersLands beschnenten Mauren wacht", <sup>27</sup>) er will zum vollen Gefühle seiner Selbständigskeit zurücksehren. Diese glaubt er nicht gefährdet, wenn er ein

So begann die ursprünglich dritte Stanze der Hallerschen Alpen in der ersten Ausgabe des Versuchs Schweizerischer Gedichten 1732. Schon in der dritten "vermehrten und veränderten" Auflage 1743 erschienen dafür die matteren Zeilen:

Ihr Schüler der Natur! ihr kennt noch guldne Beiten! Richt zwar ein Dichterreich voll fabelhafter Pracht, Wer mißt den äussern Glanz scheinbarer Sitelkeiten, Wenn Tugend Muh zur Luft, und Armubt glücklich macht.

Diese Lesart bringt mir eine Bemerkung Nicolais in den Sinn, die mir schon vor langer Zeit im 125. Litteraturbriefe (September 1760) aufgestoßen. Er erwähnt, daß Haller sich der Herrschaft der sächsischen Mundart gefügt: "Er hat diesem Sächsischen Wohlklange einige seiner vortreslichsten Gedanken aufgeopfert und muß sich wegen einiger wenigen Spuren der Schweizerischen Mundart, die er nicht hat tilgen können, noch bis jest von den sächsischen Puriften grob genug anklagen

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Ihr Schüler der Natur! gebohrn' und wahre Weisen! Die ihr auf Schweizer-Lands beschnenten Mauren wacht, Ihr, und nur ihr allein kennt keine Zeit von Eisen, Weil Tugend Müh zur Lust, und Armuth glücklich macht.

Geistesbündniß mit den Engländern schließt. In England hatte sich seit der ruhmvollen Staatsumwälzung, seit der Thronbesteigung des Draniers, auf neuen sittlichen Grundlagen eine kernhafte Litteratur erhoben, die zu einer tief und weit reichen= den Wirkung auf das Leben des ganzen Jahrhunderts gelangen sollte; ein tüchtiger, manchmal schwerwiegender Gehalt einte sich dort mit einer streng gedrungenen oder fein abgeschliffenen Form. Die Schriften der britischen Moralisten, die Werke jener lehrenden, naturbeschreibenden oder predigenden Dichter traten in eine Art von Einverständniß mit der schweizerischen Sinnesweise, die sich an ihnen läutern, fräftigen und vielseitiger ausbilden konnte. Die heilige Poesie Miltons aber, deren Macht erst jett ungehemmt in die Gemüther drang, erweckte die höchste Vorstellung von der Bürde und dem Vermögen der Einbildungsfraft: sie erschloß den Zugang zu einer Welt voll von Wundern; doch diese Wunder sollten nur die höchsten Wahrheiten reizvoll versinnlichen und zugleich verklären. Waren die Schweizer bemüht, die englische Litteratur in den Vorder= grund zu rücken, so wollten sie deshalb keineswegs die großen Alten hintangesett wissen. Ja, durch die Einfalt ihrer unverfälschten Sitten, durch die Schlichtheit und Gradheit ihres Denkens und Kühlens glauben sie sich befähigter als andere Volksstämme, die erhabene Einfachheit jener altelassischen Dichter= werke zu fassen und wiederzugeben.

Wenn im vorigen Jahrhundert der deutsche Geist machtvoll aufersteht und das Bewußtsein der ihm eingeborenen schöpferischen Kraft wiedergewinnt, dann vollzieht sich eines der folgenreichsten Ereignisse im geistigen Dasein der neueren Menschheit: die große beutsche Litteratur wird begründet. Menschenalter mußten dahin=

laffen." — Bon Gegner und Zimmermann, deren Schreibart Lefsing in eben diesen Litteraturbriefen so hoch gerühmt, fagt Nicolai: "Die besten Schriftsteller in der Schweiz, Gegner und Zimmermann, ereifern sich, es zu einem hohen Grade der Zierlichkeit in der Sächsischen, oder in der eigentlichen hochdeutschen Sprache zu bringen."

schwinden, bevor die weltgeschichtliche Wichtigkeit dieses Ereignisses selbst von den Erkenntnißfähigen wirklich erkannt ward. Das Deutsche Reich mußte sich erst erheben, ehe vor der geschichtlichen Betrachtung die deutsche Litteratur zu ihrem uneingeschränkten Rechte gelangen konnte. Endlich ist sie uns aufgegangen, jene Erkenntniß. War sie erst nur wenigen erleuchteten Geistern beschieden, so ist sie jetzt beinahe zum Gemeingut geworden. Selbst die Massen vernehmen es aus dem Munde unserer Edelsten, daß die höchsten Bestrebungen der gespaltenen Nation, daß die Sehnsucht, der Wille, des deutschen Volkes Herrlichkeit auf dem Grunde seiner Einheit neu zu erbauen, zuerst in unserer Litteratur Ausdruck und Stüße gesunden.

So würdigen wir denn jetzt, was damals geschah, als die Lebensmacht unserer großen Litteratur sich zuerst uns selbst, allmählich auch den anderen Völkern offenbarte. Wie es aber geschehen konnte, das hat sich uns noch keineswegs bis zu voller Deutlichkeit enthüllt.

Begnügt man sich doch meift, den Verlauf des geistigen Lebens von außen her zu beobachten! Gar manche glauben, bem Werden auf der Spur zu sein, wenn sie die Bedingungen aufzählen können, unter denen das Gewordene sich ausgebildet. Gar manche wähnen auch, aus gewissen sorgsam erforschten Umständen, Antrieben und Anregungen das Werden unserer neueren Litteratur ableiten und erklären zu können. Wer aber den kühnen Chraeiz besitzt, in das Wesen des Erscheinenden zu dringen, wer von edlem, hartnäckigem Wissensdrange getrieben wird, die Ereignisse bis in ihren Ursprung zurück zu verfolgen, der sieht sich alsbald zu dem Bekenntniß genöthigt, daß er dem geheimnisvollen, aber deßhalb nicht minder wahrnehmbaren Wirken einer unergründlichen Kraft gegenüber steht, die aus den Tiefen des Seins, wie in erhabener Willfür, hervorbricht. Hier ist dem Forschen die Grenze gezogen. Sier muffen wir uns bescheiden, anzuerkennen und anzuschauen. Der echte Ge= schichtschreiber, der das Bild des Geschehenen unserm Anschanungs=

und Begriffsvermögen überliefert, ohne daß er darum aufhört, den erkennbaren Gründen des Geschehens nachzuspüren, eben dieser wird nicht zweiseln, wo jene Grenze beginnt. Er wird sie ehren; er weiß, daß jenseits dieser Scheidungslinie der Verstand sein gedeihliches Geschäft nicht mehr ausüben kann und dem leeren Spiel mit Begriffen sich nicht überlassen darf.

Demgemäß wird gerade der echte Hiftoriker zugestehen, daß bei dem anscheinenden Wunder der Geburt unserer neuen Litteratur auch jene Wacht thätig gewesen, deren Walten sich oft genug unserem Erkenntnisvermögen entzieht. Ohne Zweisel ist es gelungen, viele jener geistigen Vorgänge, die unser neu aufsteigendes Vildungsleben begleitet und gefördert haben, aus den geschichtlichen Verhältnissen heraus zu begründen und begreissich zu machen. Wie vieles aber blieb noch unsergründet!

Doch wer möchte deshalb kleinmüthig von weiterem Forschen abstehen? Wer wollte an der Möglichkeit verzagen, daß auch hier sich das verschlungene Gewebe von Ursachen und Wirkun= gen immer deutlicher vor unsern Blicken außeinanderlegte? — Wie aber auch unsere Einsicht reifen, welcher Zuwachs unserm Wissen fünftig noch beschieden sein und wie demgemäß das Urtheil über so manche Einzelheiten sich wandeln mag, so steht doch sicher nicht zu befürchten, daß der Urtheilsspruch besonnener und billig denkender Historiker die Schweizer jemals von der Ehrenftelle hinwegdrängen wird, die sie bisher in der Ent= wickelungsgeschichte unserer Litteratur eingenommen. Bielleicht ift sogar die Erwartung gerechtfertigt, daß man in Zukunft ihrer vorbereitenden Thätigkeit, die den deutschen Gemüthern einen so fräftigen und nachhaltig fortwirkenden Anstoß mitgetheilt, eine noch erhöhte Bedeutung beimessen könnte. Als Klopftock sich (10. August 1748) mit seinem ersten, lateinisch verfaßten Briefe an Bodmer wandte, schilderte er, wie er in seinen arbeitseligen Jünglings= jahren Homer und Virgil zu seiner Rechten, Bodmers und Breitingers fritische Schriften aber zu seiner Linken gehabt; er

schilbert ferner, wie durch den von Bodmer übersetzen Milton das Feuer, das Homer in ihm entzündet hatte, zur lodernden Flamme angesacht worden. Er fand damit den treffendsten sinnbilblichen Ausdruck, um zu bezeichnen, auf welche Weise und bis zu welchem Grade die Begründer der Litteratur in Deutschland sich den Schweizern verpflichtet fühlten.

Ueberdies kommt noch in Betracht, daß das Schweizervolk Schriffteller erzeugte, die unter den Ersten waren, welche dem Auslande Theilnahme abgewannen, anfänglich die Neugier weckten, dann die Aufmerksamkeit erregten und bald das Verlangen schärften, mit den bisher aus Unwissenheit mißachteten Erzeugsnissen des deutschen Dichtergeistes sich näher zu befreunden.

Auch hier, wo seine Schweizer eine für ganz Deutschland so wichtige Aufgabe übernehmen und sie so rühmlich und gründlich durchführen, auch hier hält sich Baechtolds Darstellung frei von jeder Einseitigkeit, die aus vaterländischer Borliebe entspringen könnte. Seine Rede bleibt schlicht und gemessen. Er weiß sie zu heben, wo es die Bedeutung des Gegenstandes ersordert; er weiß ihren Ton nachdrücklich zu verstärken, so daß seine Schilderung sich wie von selbst belebt. Aber seiner gesunden Natur widersteht alles Ueberladene und Uebertriebene. Er verschmäht rednerischen Put, er meidet das überlaute Wort: um so vernehmlicher und überzeugender spricht bei ihm die Geschichte selbst.

Und so tragen wir denn von dieser Darstellung die erneute und bestätigte Ueberzeugung mit hinweg, daß in der That die Schweizer sür uns die Führer zum Besseren gewesen. Was sie Heilsames anregten und vollbrachten, hat sich in lebendiger Nachwirkung höchst fruchtbar erwiesen; was in ihrem Wollen und Thun beschränkt und beschränkend war und auch so bleiben mußte, konnte doch den einmal zu höherer Anschauung und Thätigkeit aufgerusenen Geist in seinem fortschreitenden Streben nicht mehr hemmen. —

Gleich zu Anfang des Jahrhunderts begegnet uns die

würdevolle und dennoch heiter gewinnende Persönlichkeit Drol= lingers, der, wenn auch zu Durlach geboren (1688), als Mensch und Autor mit seinem ganzen Wesen der Schweiz gehört. Seine Gedichte sind gering an Zahl, aber nichts weniger als eintönig. Seine Sprache, seine Verse kommen an Reinheit und Wohllaut fast denen des norddeutschen Hagedorn gleich, die ja noch immer, selbst bei verwöhnten Ohren, durch ihren leichten Kluß sich einschmeicheln. Lernbegierig blickt er auf die Engländer. Unter dem Titel "Bersuch von den Eigenschaften eines Kunstrichters" übersett er Bopes Essay on criticism in Prosa wie eine gehaltvolle Lehrschrift.28) Er beschwert sich über die Tyrannei des deutschen Alexandriners und schildert mit humo= ristischem Aerger die Qualen, unter denen dieser bald zu kurze, bald zu gedehnte, aber stets unerträglich einförmige Vers den gehorsam arbeitenden Dichter seufzen läßt. Er empfiehlt das "Reimgebäude, das sich der Britten feineres Dhr erkoren"; ja er wagt sich noch weiter: er versucht, ob ihm Verse ohne Reim gelingen, und wünscht, daß dieser Schellenklang sich nicht mehr hören lasse.29) Zugleich scherzt er mit glücklichem Wit über

In diesen Versen zielt Drollinger auf den 7. Discours im zweiten Theile der Discourse der Mahlern (1722), der also beginnt: "Die Kühnheit, die ich gehabt habe, Verse ohne Reimen zu machen, hat mir einen

<sup>\*\*)</sup> In seinem einundzwanzigsten Jahre (1709) hatte Pope diese seine Ars poetica versaßt, nicht die bedeutendste, wohl aber die geistreichste seiner Arbeiten. Zwei Jahre später ward sie öffentlich bekannt. Am 15. Mai 1711 brachte die 65. Nummer des Spectator die Anzeige: This Day is publish'd An Essay on Criticism. In der Nummer 253 vom 20. December 1711 rühmte dann Addison den Essay als a Master-piece in its kind. Die Prosa der Drollingerschen Ueberssetzung ist an zwei Stellen (v. 350. 366) von gereimten Alexandriner unterbrochen (in der Ausgabe Drollingers von Spreng 214 und 218).

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) S. 97:

O möchte boch ein beutsches Ohr Sich von bem Schellenklang entwöhnen! Die Zürcher-Mahler gehn uns vor, Und wagen sich mit freyen Töhnen Bor unfrer Musen eckeln Chor.

die anmaßliche Nichtigkeit der Gelegenheitsdichterei. In Drollinger meldet sich, wenn auch leise, das Neue, das Künstige. Er deutet auf manches Erstrebenswerthe.

In geistiger Machtfülle, ehrfurchtheischend im Kreise der Zeitgenossen, steht Albrecht Haller da. Während des vierten und fünften Jahrzehnts, bis zu dem Augenblick, da die Klopstocksche Poesie blendend aufleuchtet, verkörpert sich in ihm das Edelste und Höchste der neuen Dichtung. Seine Wirkungen reichen über ganz Deutschland, und über Deutschland hinaus. Ganze Dichters und Dichtungsclassen stehen zu ihm im Verhältschaften

Schwarm von Feinden über den Halß gezogen, die über meine Uebersenung ein Geschreh machen als ob ich die Musen und den Parnasse verrathen hätte." — Im fünften Discours war nämlich der Anfang des zweiten Gesangs von Boileaus Art poétique in reimfreier Uebersetzung mitgetheilt worden. Ein Verspaar zur Probe! Boileau sagt von der Hirtenidhuse:

Il faut que sa douceur flatte, chatouille, éveille, Et jamais de grands mots n'épouvante l'oreille. Das lautet im damaligen Schweizerdeutsch:

Sie kitelt, sie flattiert mit ihrer Zärtlichkeit, Und schreckt bas Ohre nicht mit ungeheuren Worten.

Diefer siebente Discours, der gegen die Reime eifert, ward etwa ein Bierteljahrhundert fpater umgearbeitet im achtundzwanzigsten Blatt des Mahlers ber Sitten (1746) 1,308-321. - Haller, obwohl amangia Jahre junger als Drollinger, hat der Neuerung widerstanden; er hat fich nie zu einem, wie Bobmer fagen würde, "unbereimten" Gedichte berbeigelaffen. In der Vorrede gur zehnten Auflage feiner Sammlung 1768 rechtfertigt er sich beshalb mit einer etwas ironisch gefärbten Bescheidenheit: "Ginmal sind meine Gedichte geschrieben: fie in reimlose Linien zu übersezen ware eine fruchtlose Bestrebung; ich muß mich bamit tröften, daß meine in den veralternden Reimen geschriebenen wenigen Gedichte an den Frangosen, am Pope, am Hagedorn und Ug noch einen Schirm haben, und nicht völlig aus dem Parnaß verdrungen werden fönnen, fo lange ihnen fo mächtige Berbundete bleiben." - Als Saller biefe Worte schrieb, hatte die Boefie Rlopstocks feit zwei Rabrzehnten ihre Wirkung geübt. Jener Sat ist übrigens von mir nach der letten, elften, Auflage citiert worden, die einige Beränderungen zeigt. In der zehnten hieß es: "veralterten Reimen"; und am Schluffe ftand: "fo lange sie so mächtige verbündete haben". Man sieht auch hier, wie Saller feilte.

nisse der Abhängigkeit. Begreislicher Weise liefert ihm auch die Schweiz ein ansehnliches Gefolge von Nachahmern, unter denen Johann Konrad Peyer (1707—1768) und Samuel Hieronymus Grimm (1733—1794) die Töne des Meisters wohl am erstennbarsten wiedergeben. 30)

Als Hallers Dichterwort zuerst laut erklang, hatte das litterarische Deutschland schon seit geraumer Zeit sein Augenmerk auf die Schweiz gerichtet. Schon seit zehn Jahren hatte damals Bodmer in Gemeinschaft mit seinem Breitinger an der Aufgabe gearbeitet, die Tugend und den guten Geschmack — wie die Formel lautete — in den heimischen Bergen einzuführen. Es konnte daher auf den ersten Blick befremden, daß Baechtold, scheindar unbekümmert um die Zeitsolge, die Hallersche Poesie den theoretischen Bemühungen der Schweizer voraufgehen läßt. Dennoch, aus inneren wie äußeren Gründen, wird man diesem Berfahren zustimmen.

Haller steht den Zürichern selbständig gegenüber. Seine schweizerische Muse mußte ihnen zwar als eine höchst

<sup>80)</sup> Goedeke — man follte den Namen des Bielverdienten nicht ohne den Ausdruck inniger Erkenntlichkeit nennen - Goedeke bat in der zweiten Auflage seines Grundriffes gerade am Schlusse des 198. Baragraphen die Namen Abraham Ryburg, Beyer und Grimm nach einander vorgeführt. Die beiden Lettgenannten find die oben ermähnten Nachahmer Sallers: Anburg aber hat nach Baechtolds höchst belustigender Schilberung (S. 516-517; val. Anmerkungen S. 163-169) Hallers Alpen schmählich ausgeschrieben und noch schmählicher verunftaltet. Mun wird aber bei Goedete Saller feibst erft im Baragraphen 204, und leider recht ungenügend, behandelt. Wie foll man nun, wenn man im Paragraphen 198 jene bloßen Namen antrifft, auch nur ahnen tonnen, daß ihre Träger in irgend einer Beziehung zu Saller fteben? -Unter den Rachfolgern Hallers erwähnt und charakterisirt Baechtold auch (S. 518-20) den Bafeler David La Roche (1745-1817). Wenn diefer den Frühling beschreibt, alaubt Baechtold das Borbild Rleifts gu erkennen. Mich erinnert die angeführte Brobe eber an Ugens Lobgefang bes Frühlings, ber querft in ben Leipziger Beluftigungen bes Berftandes und des Wiges 1743 (1,486) erschienen mar. Bgl. S. 13 in Sauers vorzüglicher Ausgabe der Gamtlichen Poetifchen Werke von J. B. Ug. Stuttgart 1890.

willsommene Erscheinung gelten. Sie sahen in ihr eine freiwillige Bundesgenossin im Kampse gegen Ungeschmack, hochmüthige Oberflächlichkeit und verstandesdürre Prosa. Schon aus patrioztischem Sifer fühlten sie sich zur Vertheidigung dieser Muse verpflichtet, wenn sie durch thörichte oder hämische Angriffe belästigt ward. In Aber sie hatte, während sie in ihrer strengen Sigenart selbstbewußt sich ausbildete, durch die Anregungen, die sich von Zürich her zu verbreiten begannen, keine unmittelzbar entscheidende Förderung ersahren. Nicht in der Hallerschen, erst in der Klopstockschen Poesie konnten die Schweizer die Bestätigung ihrer Lehren begrüßen und die Verwirklichung alles dessen, was sie erahnt und gehofft, im Ueberschwang bewundern.

Durch die gewählte Anordnung verschafft sich nun aber der Darsteller auch den wesentlichen Vortheil, daß er den Reichsthum der Thatsachen und Gestalten, die aus dem ganzen Besirke des Jahrhunderts ihm entgegenkommen, um einen uns verrückbaren Mittelpunct zu anschaulicher Einheit sammeln kann. Diesen Mittelpunct bildet Vodmers Leben und Thun. Oder vielleicht sollte ich lieber sagen: Das Leben dieses Unermüdlichen ist gleich einem weit gespannten Rahmen, in den die Erscheisnungen und Ereignisse jener ausgedehnten Spoche wie von selbst sich einfügen. Um 19. Juli 1698 war Johann Jakob Bodmer zur Welt gekommen; am zweiten Tage des Jahres 1783 endete er sein vollkommen durchs und ausgelebtes Dasein. Friedrich Leopold Stolberg, der wegen seiner verdeutschten Rias noch zuletzt von dem gereizten Greise mit viel stachelichten Reden

<sup>31)</sup> Bertheidigung der Schweitzerischen Muse Hrn. D. Albrecht Hallers. Zürich 1744. (Bon Breitinger.) Bgl. dazu die spöttelnde Anzeige im siebenten Stück der Hallichen "Bemühungen" S. 572—74. — Breitingers Schrift verdiente einen mit den nöthigen Erläuterungen versehenen neuen Abdruck. Wie Haller selbst diese seine Bertheidigung aufgenommen, erzählt Bodmer in einem Briefe an Zimmermann (1778) bei E. Bodemann, Johann Georg Zimmermann (Hannover 1878), S. 180.

bekriegt worden, hat ihm damals edelsinnig und aus versöhntem Gemüthe nachgerusen: 32)

Reine Klag' erschall' an der Gruft des heiligen Sängers,

Denn reif senkte sein Haupt sich wie die goldene Frucht.

Acht Jahre vor Lessings Geburt war Bodmer schon aufs litterarische Feld geeilt und bestand erfolgreich seine jugendlichen Wagnisse; schon zwei Jahre war Lessing dem Erdendasein ent=rückt, als Bodmer sanst von der Hand des Todes berührt ward.

Sich regen und bewegen — das blieb für Bodmers Natur die erste aller Forderungen, das unerläßlichste aller Bedürsnisse. Empfänglich nach den verschiedensten Richtungen hin, reizdar und aufreizend, rasch auflodernd in kindlicher Begeisterung für das verkannte oder nur von ihm erkannte Große, zäh im Fest=halten seiner Ansichten und Absichten, von deren Berbreitung und Erfüllung allein er das Heil erwartete; grillig und saumen=haft, zuweilen ein grießgrämiger Haberecht, und als solcher blindlings zu den schlimmsten Fehlgriffen fortgerissen, im Ganzen aber lebensklug und gewandt; ungeachtet einer gewissen Neigung, sich in sich selbst schen zurückzuziehen, doch in seiner Kampfes=lust immer gleich bereit zum ernsten Gesecht wie zum leichten Scharmützel; hie und da zu kleinen versteckten Listen und Ränken

<sup>\*\*)</sup> Dies Distichon ist der Elegie auf Bater Bodmer entnommen, die an der Spite des Bossischen Musen-Ulmanachs für 1784 erschien. — "Bodners Tod hat mich gerührt" — schrieb der Graf an Halem am 16. Februar 1783. "Da so viele schon als Jünglinge sich
alt und vergessen schreiben, ist es rührend, daß der edle Greis singend
und zu früh im 84. Jahre von hinnen schied." (Briefe im Anhang zu
Halems Selbstbiographie, Oldenburg 1840, S. 8). So lange der Alte
lebte, hatte Stolberg freisich seinen Aerger über den alzu rüstigen Nebenbuhler nicht verhehlt. Er schreibt an Boß am 14. Juny 1779: "Die
Berliner sollen sich so sehr prostituiret haben, daß sie Bodmers Uebersetzung der meinigen vorziehen. Wird denn niemand die Schreher an
den Pranger stellen?" — Um zu ersahren, mit welchen Belehrungen der
Greis den jugendlichen Grasen heimsuchte, durchblicke man vor allem
den Aufsatz: Schwierigkeiten den Homer zu verdeutschen.
Literarische Denkmale (Zürich 1779) S. 51—62.

sich herbeilassend, aber in seiner festbegründeten sittlichen Tüchtig= feit von allem Niedrigen und Gemeinen unberührt — so war er durch sein ganzes Wesen befähigt, die noch schlummernden Lebenstriebe einer werdenden Litteratur zu wecken, die Geister zum Vordringen in noch verdeckte Runstregionen zu ermuntern und die Gemüther zur Aufnahme des erwarteten Neuen vorzu= Ihm war es gegeben, eine Partei um sich zu ver= einigen und zusammenzuhalten, Mitarbeiter anzuziehen Jünger an sich zu fesseln, die auch dann noch ihre persönliche Treue ihm bewahrten, wenn sie in seinen Anschauungen sich nicht mehr befangen fühlten, oder schon längst die Grenzen des geistigen Gebietes, in dem er waltete, im Drange nach Selbst= ständigkeit überschritten hatten. Selten ift jemand gleich ihm für sein vorgeschriebenes Lebenswerk so zweckmäßig und so ge= nügend ausgerüftet worden. Seine sprunghafte Beweglichkeit war mit beharrlichem Wollen gepaart. Belächeln wir seine Rührigkeit im Aleinen, so können wir seine Thätigkeit im Großen und deren Ergebnisse doch nicht ohne Stannen betrachten. füllt uns die Erinnerung an die Unsumme seiner epischen und dramatischen Vergehungen mit einer Art von heiterm Entsetzen, so müffen wir doch die derbe Kraft seines poetischen Sinnes bewundern, ber, nicht befriedigt durch überlieferte Schulformeln, den Begriff des Schönen erfassen will, der sich in biblische, classische und mittelalterliche Dichtung eben so gern hineinfindet, wie in die Welt Miltons und Klopftocks, ja sogar in Dante und Cervantes einzudringen versucht. 33)

<sup>\*\*)</sup> Wie fein und unterhaltend ist das Rapitel "Bon dem Character bes Don Duizote und des Sanscho Pansa", das er seinen Critisch en Betrachtungen über die Poetischen Gemählbe der Dichter (1740, S. 518—547) einverleibt hat! Gedankenschwere Verse aus Haller Lehrgedichten über Vernunft, Aberglauben und Unglauben und über die Falschheit menschlicher Tusgenden den benutzt er höchst glücklich, um das Wesen des unvergleichlichen Wanchaners zu beseuchten. Und wie sinnig spricht er eben dort S. 43 über Dantes Francesca! Die entscheidenden Verse Quando leggemmo — wagt er nicht zu übersetzen; er legt sie in der Ursprache vor.

Langlebig zu fein, das war für Bodmer die nothwendige Bedingung seines Wirkens; daß er erft im höchsten Alter starb, dadurch erhält seine Persönlichkeit, wie sie in der Geschichte vor uns steht, das einzige und nicht zu tilgende Gepräge. Freilich könnte man fragen: hätte das Geschick ihn früher abberufen, blieb dann sein Ruhm nicht besser geborgen? Wie manches fleinliche und thörichte Beginnen, wodurch er selbst in späteren Jahren sein Ansehen herabsetzte, wäre dann unterlassen worden! - Blicken wir aber jest nach mehr als hundert Jahren auf ben Endpunkt seiner Laufbahn zurück, so thun wir unwillkürlich den Ausspruch: Diesem Leben durfte fein früheres Ziel gesetzt werden! Selbst seine letten Altersstunden sind nicht vergebens hinaeschlichen. Bis über die erste Hälfte des Jahrhunderts hinaus ward er als Vorkämpfer der guten Sache einer fort= schreitenden Litteratur bewundert und unterstützt, aber auch ge= fürchtet und leidenschaftlich befehdet; dann stand er unter den nachwachsenden Geschlechtern da, im Vollgenuß der Berehrung, die von dankbaren Schütlingen ihm gezollt ward, ihm, dem Beschirmer strebender Talente, dem urväterlichen Pfleger alles Guten, das er schon im schüchternen Keim zu entdecken und zu fröhlichem Wachsthum zu befördern wußte. Mochte er noch jo oft den allzu wohl verdienten Spott auf sich herabziehen, mochte man die verkrüppelten Spätlinge seiner jämmerlichen Dichterei noch so verächtlich bei Seite schieben, - gern vergaß man alsbald wieder des Spottes, um vornehmlich der rühmens= werthen Mühen des Greises zu gedenken, dessen Dasein mit der werbenden und immer reicher sich entfaltenden Litteratur Deutschlands auf das innigste verwachsen schien.

Mit seltsamen Lobestönen ward er zuweilen angesungen. Gotthold Friedrich Stäudlin pries ihn als "unsrer deutschen Musen grauen Nestor" (Briefe berühmter und edler Deutschen an Bodmer, Stuttgart 1794, S. 313); Haschka, bessen Name am Schlusse der Xenien bedenklich prangt, richtete an Lavater elende Verse, in denen er die Hossmung ausspricht, der Bodmer=

schen Lieder Allgewalt werde einst die Kinder der zehnten Ur= enkelin zu schönen Thaten erregen; zugleich nennt er den eben Singeschiedenen einen "Miterzeuger Teutonas". Dagegen erkennen wir die ungeschminkte Wahrheit in den Worten, die S. Hirzel 1761 seinem Trauerspiele Junius Brutus vorsette, welchem Baechtold (S. 654) das Zeugniß ausstellen darf. es sei "weitaus das bedeutendste schweizerische Drama der Zeit". Hier erscheint Bodmer als Schutgeist der Jugend. Wir sehen ihn, "wie Er für die Besten Vaterliebe hat, ihnen das innigste Vertrauen schenkt, und über jedes ansteigende Glück Freuden= Thränen weint." Es wird auf den Segen hingewiesen, "ben seine Tugend, mit Weisheit geziert, über das ganze Vaterland verbreitet, jett, da die vast ausgeloschene Tugend das Haupt neigt, und Pracht und Müssiggang, und Neigung zur Wollust uns mit schlimmverdorbenen Sitten drohen." Ihm wird es als Verdienst zugeschrieben, "daß Redliche im Stillen die Tugend noch verehren, und im engern Kreise ihren angenehmen Geruch ausbreiten." — Im Anblick der Leiche Bodmers rühmt Lavater aus eben so echter Empfindung,

Wie sein Vateraug' Jünglingen gelacht.

Iohann Georg Jacobi aber weiß dem Noahdichter nichts Passenderes als Verse aus dessen eigener Noachide nachzusingen; dann seiert er in einem gefühlvollen Liede zu Gleims Geburtstag (2. April 1783) den jüngst verblichenen als den, der "kämpste für die zarte Blüthe deutscher Kunst", der dastand, "wie die Zedern Gottes stehen",

Der sein edles granes Haupt, Wipfeln gleich von Zedern, die ermatten, Hingesenkt in stille Schatten.34)

<sup>34)</sup> Ich bin mit einiger Sorgfalt den Gedichten nachgegangen, die Bodmers Tod im Jahre 1783 hervorgerufen. Durchaus geringhaltig an poetischem Werth, zeigen sie doch das Bild des wirklichen Bodmer oder das Abbild seiner Geistesart, wie es sich besonders den jüngeren Mitlebenden eingeprägt hatte. Haschas Jammerode "Ueber Bodmern an

Die Vorstellung von einem "ermattenden" Bodmer läßt sich eigentlich nicht fassen. Wie sich ihm auch die Jahre häufsten, sie konnten ihm weder die Fähigkeit noch den Muth zum Arbeiten hemmen oder bedrücken; sie konnten auch nicht seinen Geistesblick umdunkeln. So wie Haller in den "Alpen" (1732) den Schweizer Greis schilbert, so mag man sich den Patriarchen der deutschen Litteratur denken:

Bald aber spricht ein Greiß, von dessen grauen Haaren Sein angenehm Gespräch ein neu Gewichte nimmt, Die Vorwelt sah' ihn schon, die Last von hundert Jahren Hat seinen Geist gestärft, und nur den Leib gekrümmt.

Dichterische Zeugungskraft hatte er niemals besessen; in späteren Jahren gerieth er mit dem ungestalten Wust seiner angeblichen Poesien nur deshalb immer unverkennbarer ins Leere und Nichtige, weil er sie in immer größeren Massen, immer rascher und demgemäß auch sorgloser, den Zeitgenossen, die ihrer nicht achten wollten, hinwarf. Sobald er sich aber in seiner Prosa, die etwas von der Beweglichkeit seines Wesens angenommen hatte, sehrend oder betrachtend erging, konnte man nichts von Abnahme seines geistigen Vermögens spüren. Mit seinen Lebenstagen schien sich seine Lebensrüsstigkeit zu steigern.

Lavater. (Im Eismonden 1783)" steht im Schweiterischen Museum 1784, 4,1048—50; sie trägt die Unterschrift: Lorenz Leopold Haschta, Exjesuite aus Wien. — Lavaters Berse: "Bei Bodmers Leiche" brachte das Deutsche Museum 1783, Februar, S. 169. Im Aprilheste erschienen dann S. 356—61 J. G. Jacobis prosaische und poetische Aeußerungen "Zu Bodmers Gedächtnisse." Jacobi macht hier in Bezug auf Bodmer eine Bemerkung, die auch auf andere Personen und Zeiten Anwendung sindet; er redet von dem "Hausen unster undankbaren Deutschen, welche selten einen grossen, von ihnen selbst vergötterten Mann unter sich sterben lassen, ohne ihn vor seinem Ende jedem muthwilligen Knaben Preis zu geben. Nicht allein sehen sie ruhig zu, wie er geneckt und verhöhnt wird; sondern sie haben zum Theil ihre Kurzweil daran. Ist er endlich aus ihren Augen weg, so machen sie, ohne das Bergangene zu bereuen, ihn wieder ehrlich, und pralen gegen die Ausländer mit ihm."

Im achtzehnten Jahrhundert zeigt nur Voltaires irdisches Wirken eine ähnliche Dauer und Ausdauer. Wie oft hatten die Jüngeren, halb höhnisch, halb mitleidig, den scheinbar abge= arbeiteten Alten, unter Anerkennung alles dessen, was er bereits geleistet, mit einem ehrenvollen Abschied begnadigen wollen, so daß er mit unverletzter Würde vom litterarischen Schauplate sich hätte hinwegbegeben können! Aber fern lag ihm jeder Be= banke an einen Rücktritt aus der Bahn, die bis ans Ende zu durchlaufen er vor seinem eigenen Gewissen sich verpflichtet fühlte. Wie er einst den Schatz Miltonscher Poesie für die Deutschen gehoben, wie er dann in der vollen Reife des Mannes= alters Klopstock erkannt, verherrlicht und leider auch nachgeahmt hatte, so mußte er noch in den Jahren des höchsten Greisen= thums als Vertrauter Homers mit Stolberg sich messen und mit Boß, und zur Erfrischung für sich und andere den Apollo= nius, den späten Epifer, dessen Kunftgedicht von der Argonauten= fahrt er schon längst mit seiner Reigung beehrt hatte, in seine Herameter wohlgemuth übertragen.35) Vermochte er um die

<sup>85) &</sup>quot;Der Dichter der Noachide" gab 1778 Homers Werke heraus; im nächsten Sahre ließ er "Die Argonauten bes Avollonius" folgen. Für den Anhang übersetzte er einen beträchtlichen Abschnitt aus dem vierten ber puthischen Siegesacfange Bindars. Er fagt S. 221: "Laffet mich diese Episode in einer Uebersetzung liefern, die fich mehr an Bindars Beift als an feinen Rod anschmieget." - Die Arbeit am homer hatte sich bekanntlich durch mehre Jahrzehnte hingezogen. Die zweite Auflage seiner gereimten Gedichte 1754 stattete Bodmer mit einer "Rugabe von Briefen" aus. In einem dieser fritischen Briefe vertheidigt und erhebt er ben Apollonius; in andern halt er Gericht über Bopes homer. Mit gefundem Sinne beurtheilt er das Bedenkliche in der Ueberfetjungsweise bes großen Bersmeisters. Er tragt Ansichten bor, benen die englifche Kritit fich erft gegen Ende des Jahrhunderts zuzuneigen begonnen hat. Man vergleiche nur seine Ausführungen mit dem Urtheil, das in Gentleman's Magazine, August, 1785 William Comper, der Dichter und Homerifer, über Popes Nachdichtung abgegeben hat. (Cowpers Works, ed. Southey, London 1853, 1,348-51. vgl. 3,216). - Bodmer fritisiert unter anderm die vielberufene Schilderung der Mondnacht, die Pope an den Schluß des achten Buches feiner Ilias gefett: As when the Moon, refulgent lamp of Night u. f. w. Bon diesem Meisterstück

Witte seines Lebens durch treffende Kritif und wohlausstudierten Spott die Herrschaft Gottsched zu brechen, so war ihm in höheren Jahren das Mißgeschick beschieden, Lessingsche Werke ingrimmig zu bespötteln oder noch ingrimmiger zu parodieren. Um ihn her starben seine Streitgenossen und Kampsesbrüder, wie die Herolde seines Sieges. Sein Breitinger ging vor ihm ins Jenseits (13. December 1776); nach etwas mehr als zwei Jahren folgte Sulzer, der im Norden Deutschlands als treuer Sendbote die schweizerische Kunstlehre verbreitet und, allen seinen und rohen Spöttereien zum Trotz, den Dichterruhm Bodmers bis zum Ueberdruß der ungläubigen Hörer verkündigt hatte. \*\*36\*)

Popescher Versification sagt noch Macaulay in unbewußter Uebereinstimmung mit Bodmer: The single description of a moonlight night in Pope's lliad contains more inaccuracies than can be found in all the Excursion. Essays 1,306. Muß ich für beutsche Leser noch bemerken, daß die umfassendste unter den naturoffendarenden Dichtungen von William Wordsworth, die Lord Byrons Wigeleien nicht schädigen konnten, den Titel Excursion trägt?

86) "Gedanken von dem vorzüglichen Werth der Epischen Gedichte bes herrn Bodmers" veröffentlicht J. G. S.(ulzer) zu Berlin 1754. -Diesen prosaischen Hymnus beginnt Sulzer mit dem Ausdrucke des Wunsches, den Roah in jedermanns Sanden zu sehen. Dann folgen bie unglaublichen Worte: "Mir fam gleich zu Ginn, wie homer von den Griechen und Römern als ein tägliches Sandbuch gebraucht worden, woraus fie ihren Witz, ihre Erempel, ihre Klugheit und Sittenlehre schöpften. Ich munichte, daß Bodmer ber homer der Deutschen werden möchte, besonders da ich gleich fah, daß fein Gedicht vor der Ilias ober Dbiffce fehr merkliche Borguge hatte, von welchen ich hernach ausführ= licher handeln werde." — Da darf man sich doch nicht mehr wundern, bağ breizehn Jahre hernach Berder in der zweiten Sammlung der Fragmente über die neuere beutsche Litteratur (Suphan 1,296) ausrufen konnte: "Bodmer und Homer! Nein, ich wage es nicht, über zwei so ehrwürdige Greise zu urtheilen; Noah mag heiliger senn; er mag moralischer fenn" u. f. w. - In der umgearbeiteten zweiten Sammlung wollte Berder dann doch die Roachide einer umständlichen Kritik unterziehen: fo weit diefe ausgeführt worden, findet fie fich bei Suphan 2, 163-178. Neben Wielands ungeheuerlichem Tractat von den Schonheiten des "Noah" erscheint sie bochft anziehend. Bgl. Suphans Note 2, 374. — Noch im Jahre 1771 konnte man in Sulzers Allgemeiner Theorie ber Schönen Runfte am Schluffe bes Artitels Selben =

Wie flar mochte sich Bodmer noch der Zeiten erinnern, da er miterlebte, wie Hagedorn, Haller, Rleist mit ihren ersten Ber= suchen in die deutsche Dichtungswelt hineintraten! Run mußte er diese jungeren, ihm dankbar befreundeten Boeten alle über= leben. Er aber hielt sich aufrecht. Er söhnte sich aus mit manchen, die er ehedem bekriegt oder gering geschätzt, wie mit Christian Felix Weiße und Friedrich Nicolai. 37) Konnte er in die Fortentwickelung des litterarischen Lebens nicht mehr un= mittelbar eingreifen, so ging und griff er doch unablässig neben= her. Seine bis zu übermäßiger Ausdehnung angeschwollenen Briefwechsel mit älteren und jüngeren Vertrauten gewähren ben Eindruck, als befäßen wir an ihm einen der ergiebigften Chronisten des Jahrhunderts. Seine Aufzeichnungen, die man nicht ohne sichtende Rritik benuten wird, lassen uns gleichsam in die Winkel und Rigen des Litteraturgebäudes seiner Zeit hinein= blicken.

Baechtold sagt im Vorworte, er sei sich wohl bewußt, daß der Abschnitt über Bodmer den Charakter einer vollständigen Monographie trage; er sügt hinzu, niemand brauche ihn dafür zu tadeln. Aber welcher Einsichtige wird sich denn beikommen lassen, ihn deshalb mit irgend einem Tadel zu behelligen? In Bodmer schließt sich die schweizerische Litteratur des achtzehnten Jahrhunderts zusammen. In seine Thätigkeit verwebt und verzweigt sich das Wollen und Wirken der hervorragenden Zeit=

gedicht lesen, daß "Bodmer durch manches prächtiges Gemählb aus der Natur und aus den Sitten, und durch die hohe Sinnesart seines Noah und Sipha sie — nämlich Homer und Virgil — in Verwunderung setzen würde."

<sup>87)</sup> Nur des Grolles gegen Lessing konnte sich der Greis nicht entsichlagen. Roch in seinem Gedichte "Bodmer nicht verkannt", das erst zehn Jahre nach seinem Tode öffentlich erschien, finden sich die komischbösen Hexameter:

Freilich verkannt' ihn, ber bes chriftlichen Glaubens Apostel Richt sehn lies, was sie sind, der erstlich ben weisen Aesopus Hatte mishandelt, hernach die heiligen Männer und — Rlozen. (Briese berühmter und ebler Deutschen an Bodmer 1794, S. 315.)

genossen. Sie stehen und bewegen sich neben ihm als selbstsständige Mitarbeiter. Sie werden von ihm angetrieben, gefördert, bald auf richtige Pfade, bald in bedenklichere Bahnen geleitet, oder sie nähern sich ihm in freiwilliger Anerkennung. Breitinsger und Sulzer, Meyer von Knonau, Gesner, Lavater, Zimmersmann und Iselin — alle diese würdigen und edlen Gestalten sinden nothwendigen Eintritt in den Bereich des Bodmerschen Lebens. Klopstock, Kleist, Wieland treten als vorübergehende, glänzende Erscheinungen hinzu. Eine Schar untergeordneter Dichter, Uebersetzer, gemeinnütziger Schriftsteller sammelt sich um Bodmer oder blickt auf ihn als den gemeinsamen "literasrischen Vormund". So wird die Monographie zur gestaltensund farbenreichen Geschichtsdarstellung.

Dem großen Zeitabschnitte, den Baechtold hier am Schlusse seines Werkes so glücklich und so gründlich behandelt, hat schon vor manchen Jahren J. C. Mörikofer seinen rühmenswerthen Fleiß gewidmet. Aus liebevoll eingehender Beschäftigung mit dem Geistesleben der neueren Schweiz war ihm das Werk erwachsen, das er unter dem Titel "Die Schweizerische Litteratur des achtzehnten Jahrhunderts" bei Hirzel in Leipzig erscheinen ließ. Ohne ins Breite zu gerathen, gab es auf seinen nicht weniger als 536 Seiten Rechenschaft von allem, was in Dich= tung und Runftlehre, in den Gebieten der Geschichtsforschung, ber Staatswirthschaft wie der Erziehungskunft geleistet worden. Aber diese Rechenschaft ward nicht in einem zusammenhangenden. alle Thatsachen zu einem Ganzen verknüpfenden geschichtlichen Berichte abgelegt. Es dünkte den Verfasser zweckdienlicher, den Stoff über eine größere Angahl biographischer Kapitel zu ver= theilen, bei deren Anordnung zwar die Zeitfolge beachtet ward, von denen aber jedes einzelne für sich abgesondert dastand. Unter der Schar vaterländischer Männer, die durch ihre Thätig= keit ein neues Zeitalter erhöhter Bildung für die Schweiz heraufgeführt hatten, traf er eine klug berechnete Wahl. So fanden sich vierzehn erlesene Persönlichkeiten zusammen. Haller zeigt

sich an ihrer Spitze; mit Johannes Müller, Martin Usteri und Salis schließt die würdige Reihe. Dazwischen erhält Bodmer den gebührenden breiten Platz (S. 72—247); zu Salomon Geßner gesellt sich Zimmermann, an Lavaters Seite tritt Pestalozzi.

Für jede dieser Gestalten weiß uns Mörikofer das rechte Maß der Theilnahme abzugewinnen. In gemüthswarmem Tone giebt er unterhaltende und ausreichende Kunde von den Geschicken und Leistungen dieser Männer. Das Löbliche in ihrem Wesen und Thun hebt er mit offenbarer Neigung hervor; das Unzulängliche und Versehlte wird meist nur schonend angedeutet. So vermist man wohl an einzelnen Vildern Schärfe und Sicherheit der Umrisse. Dennoch entsteht ans der ganzen Neihenfolge ein bestriedigendes Gesamtbild. Es weckte freudige Dankbarkeit in jedem Beschauer. Denn hier ließ sich gewahren oder wenigstens ahnen, welche bedeutungsvollen und heilsamen Wirkungen entspringen mußten, wenn das beharrlich lebhaste, nach verschiedenen Seiten vordringende und doch immer auf bestimmte Ziele gerichtete Bestreben der Schweizer aus ihrem engeren Bezirke in den weiten Umsang der deutschen Litteratur hinübergriff.

Freilich findet jetzt der aufmerksame Leser des vor etwa vierzig Jahren ausgearbeiteten Buches mannigkache Gelegenheit, eingeschlichene Jrrthümer und Mißverständnisse im Stillen zu berichtigen. Und wer hätte sich, bei dem damaligen Zustande des litterarhistorischen Wissens und Forschens, von dergleichen Versehen gänzlich frei halten können? Vielmehr haben wir zu rühmen, daß sie der Belehrung, die man durch jene gefälligen Schilderungen empfing, keinen wesentlichen Abbruch thaten. Nur selten verleiten sie zu einer durchaus unrichtigen Auffassung des geschichtlichen Verlaufs.

Ein Beispiel solcher schwer lösbaren Verwirrung begegnet uns zu Anfang des Abschnittes, der zeigen soll, wie die Züricher Kunftlehrer zum endlichen Siege über den Leipziger Kunstrichter gelangten (S. 132). Noch immer ist es wohl keine unnütze Mühe, die Angaben, die hier ungehöriger Weise zusammengereiht worden, zu prüsen, zu sichten und schicklich zu ordnen.

Um das Jahr 1740 waren Breitinger und Bodmer mit ihren vier bedeutsamen Werken hervorgerückt, in denen sie, dem Ansehen und den Schulbegriffen Gottscheds gegenüber, ihre selbsts ständigen Anschauungen geltend machten. Der hiermit begonnene Kampf ward alsbald lebhaft und hartnäckig weitergeführt in der von Zürich ausgehenden Sammlung Critischer, Poetischer, und andrer geistvollen Schriften. Zwölf Stücke umsassen, erschien sie seit dem Frühling 1741 und kam 1744 zum Abschlussen) Nach Mörikofers Erzählung nun müßte

<sup>38)</sup> Dem angegebenen Titel sind noch die Worte zugesetzt, die auf den lehrhaften und polemischen Zweck der einzelnen Abhandlungen deuten : "Bur Berbefferung bes Urtheils und bes Biges in den Werken der Wolredenheit und der Boesie." - 3m April 1741 berichtet Bodmer an Bellweger, bas erfte Stud fei heraus. Im November gedenkt er der Belustigungen des Berstandes und des Biges. Diefe maren feit bem Juli (Beumonat) 1741 gu Leivzia unter J. J. Schwabes Leitung ans Licht gekommen und gleich in ihrem ersten Stud mit ber fomischen Cpopoe "Der beutsche Dichterfrieg" belastet worden, in der Bodmer und Breitinger (Merbod und Greibertin) als verhöhnte Belden auftraten. Bei Ermähnung diefer profaischen Witgeburt der Gottschedianer sei noch bemerkt, daß die Chiffre N. S. D. nicht bloß, wie man angegeben findet, am Schluffe bes dritten Buches erscheint: sie steht schon hinter dem ersten. "Ihr glaubt gerne". schreibt Bodmer, "daß uns diese Sottise eine rechte Freude gemacht hat." Um 10. December (Christmonat) sendet er bann bas britte Stud ber Sammlung, das, als Antwort auf den Dichterfrieg, "das Complot der herrschenden Boeten" enthält; es nimmt auch sonft auf den Inhalt des erften Studes ber "Beluftigungen" vielfach Bezug: er erleibet eine ausführliche und bochft unglimpfliche Brufung. Man vergleiche aber auch bort die Worte auf S. 136 mit S. 8 ber Borrede gum ersten Stud der Beluftigungen: "wenn nicht erst fürzlich wieder ein Schriftsteller bervorgewachsen ware." - Um 31. Januar 1743 fchickt Bodmer dann bas siebente Stück ber Sammlung; am 7. December 1743 redet er mit dem Freunde über den Schluß des Ganzen. — Durch Freundes Gute ward mir schon vor Jahren vergönnt, von der Urhandschrift der Briefe Bodmers an Laurenz Zellweger, der als Philofles dichterisch gefeiert ward, genaue Einsicht zu nehmen. Mir dienen jett die Auszuge, die ich damals zu bestimmtem 3mede gufammenftellte. Wer diefe Briefe, bie

man annehmen, Bodmer habe damals, klagend über den miß= lichen Erfolg seiner satirischen Schriftstellerei, als ein Ent= muthigter vom Kampfe abgelaffen. "Bodmer fand daher gerathen", - heißt es wörtlich, "die Zeitschrift mit 1744 zu schließen, indem Gottsched nun genug gezüchtigt sei; während er dagegen seinem Freunde gefteben mußte, Gottsched sei in den Augen der Menge fast Sieger." — Wie? Noch um jene Zeit hätte Bodmer folchen Aleinmuth gehegt und über seine eigene Stellung so ungunftig geurtheilt? — Reineswegs! Wohl war er früher in seiner findischen Reizbarkeit mit mißmuthigen Aeußerungen gegen die Freunde herausgefahren, wenn diese bei dem feindseligen Gebaren der sächsischen Gegner sich fast lässig und unkriegerisch erwiesen. Im März 1742 hatte der weltkluge Zellweger den hart kämpfenden Freunden gerathen, sich durch den Mercure de Neuschatel den Franzosen bekannt zu machen und mit ihnen in Verbindung zu treten. Dieser Rath jedoch ward von Bod= mer zurückgewiesen. In erregter Stimmung fragte er, warum fie felbst das thun sollten, warum es nicht andere thäten, war= um niemand der Wahrheit um ihrer selbst willen Zengniß gabe? "Wir sehen uns verlassen", rief er aus, "allein, ben= nahe verrathen. Was können wir weiter thun? Erwarten, daß die Wahrheit sich selbst an den hellen Tag durchbreche, und inzwischen mit Sticheln die Schamhaftigkeit rege machen." — Doch schon im Beginn des Jahres 1743 konnten die Schweizer sich des Durchbruchs der Wahrheit erfreuen. Da jubelt Bodmer: "Der Sieg hat sich völlig auf unsere Seite gelenket" (Baechtold S. 561). In Liscow<sup>39</sup>) und Rost kann

auch Baechtold auf das forgsamste ausgenütt hat, ihrem ganzen Umfange nach kennen lernt, der erblickt in ihnen ein klares Spiegelbild des Bodmerschen Wesens.

Der Satiriker hatte sich in der Vorrede zu Heinedens verdeutschtem Longin (1742) auf die Seite der Gegner Gottscheds geschlagen. Ich will nicht unterlassen, hier auch anzumerken, daß die Hällischen "Bemüher" sich weigerten, in dieser Vorrede Liscows Hand und Geist zu erkennen. In ihrem zweiten Stück S. 17 war zu lesen:

er willtommene Bundesgenossen begrüßen. Mag Gottsched sich zu unmächtiger Gegenwehr waffnen, mag seine geschickte Freundin sich abmühen, das vormalige Ansehen ihres Gatten wiederherzustellen: vergebens! Sie beibe werden nicht mehr gefürchtet; fie erregen nur immer neues Gespötte. Mit allzu berber Schadenfreude labt er sich an der Vorstellung, Gottsched sei nun "verruffen wie der bose Pfenning"; ja, es schmeichelt dem Sieger, zu benken, daß, wenn jener Ehre im Leibe hätte, ihm keine Suppe mehr schmecken könnte. Auch wenn sie später für zweckmäßig achten, ihre Sammlung critischer Schriften mit dem zwölften Stücke zu beenden, bewahren und verfünden die Schweizer ihre siegesfrohe Zuversicht. Sie sind, wie Bodmer dem vertrauten Rellweger meldet, um so mehr entschlossen, in ihrem Eifer zu beharren, da sie bei ihrer Bekämpfung des falschen Geschmacks auf geschickte Secundanten zählen können, die ihnen von Dresden, Berlin und Hamburg aus Unterstützung leihen.

Hier sind also in Mörikosers Berichte Zeiten und Berhältnisse schnten Serwirrung um sich, wenn wir ferner vernehmen: "In diesem Gefühle" — nämlich in den Augen der Menge Sieger zu sein — "führte daher auch Gottsched eine neue Auflage seiner Dichtkunst mit dem Jubel ein: "Und meine Dichtkunst lebet noch; sie lebet, sag' ich!" — Eine neue Auflage? — welche? — Mit dem angeführten Saße wird die vierte eingeleitet. Die Borrede, die mit diesem Freudenruse anhebt, ist mit dem Datum des zehnten October (Weinmonat) 1751 bezeichnet. Demnach erschien diese Auslage gegen Ende des genannten Jahres. Da

<sup>&</sup>quot;Herr Listov ist im geringsten nicht der Urheber dieser schlechten Blätter: ich habe sichre Nachrichten davon." In ihrem vierten Stück, S. 277, heißt es gar: "Wir haben Briefe von seiner eigenen Hand an seine Freunde gesehen, in welchen er auf alle sehr übel zu sprechen ist, die ihn vor den Berfasser einer so ungefalzenen und pöbelhaften Satire halten: ja er hat sich selbst vorgenommen, diejenigen lächerlich zu machen, die, wie Hr. Rost, undankbar gegen ihre Lehrer wären und den Ruhm verdienter Männer ohne Ursache lästerten."

waren mehr als volle sieben Jahre seit dem Abschlusse jener Sammlung critischer Schriften verflossen, die hernach 1753 als "Sammlung ber Zürcherischen Streitschriften" von neuem ausgegeben ward. Während des Verlaufes dieser sieben Jahre hatten sich in den Heerlagern der Kämpfenden die wichtigsten Beränderungen zugetragen. Aus der Schar der eigentlichen Gottschedianer hatten die Verfasser der Bremer Beiträge sich losgelöft, um sich ein gewisses Maß von Selbständigkeit zu wahren: mit ruhiger Unbefangenheit wollten sie die fernere Entwickelung und ben schließlichen Ausgang bes hipigen Streits um den auten Geschmack abwarten. 40) Georg Friedrich Meier hatte feine Beurtheilung der Gottschedischen Dicht= funft geliefert, sowie seine Anfangsgründe aller schonen Rünfte und Wiffenschaften; bann hatte fich fein Meifter, Merander Gottlieb Baumgarten, eingestellt mit dem ersten Theile seiner Aesthetica,41) und — was als allseitig entscheiden= bes Ereigniß gelten kann — die ersten drei Gefänge des Messias

<sup>4°)</sup> Sie versprechen in der Borrede zu ihrem ersten Stud S. 6: "Wir nehmen uns auch vor, alle Parthehlichkeit zu vermeiden. Bon diesem guten Vorsatze werden wir kein Wort mehr fagen, wir möchten sonst in den Verdacht fallen, daß wir ihn in dem nächsten Stude unsrer neuen Behträge brechen wollten." —

<sup>41) 1758</sup> folgte Aestheticorum pars altera, nur 141/2 Bogen umfaffend, von Mofes Mendelssohn in der Bibliothet der schönen Wiffenschaften (4, 1,438-56) mit einer merkenswerthen Anzeige begrüßt (Gefammelte Schriften 4, 1,375). Die Borrebe gum erften Theile zeigt bas Datum bes 26. Marg 1750. Gerabe ein halbes Jahrhundert fpater ließ herber in ber Kalligone 3, 219 bie Worte bruden: "Baumgarten trat aus ber Wolfischen Schule hervor - hatte er feine Mefthetif vollendet! Die ihn umschrieben, thaten wenig hingu als Worte." - Wir möchten jett hinzuseten: hatte boch Berber ben einst mit jugendlicher Barme ergriffenen Plan, bem Philosophen ein Denkmal nach seiner Beise zu errichten, vollständig ausgeführt! - Thomas Abbt fchließt feine fleine hubiche Dentidrift auf Baumgarten mit der Berheißung: "Seine Alefthetit allein wird feinen Namen den dauerhaften Berzeichniffen für die Nachwelt einverleiben." Borber fprach er davon, wie Baumgarten auf ben Bedanken gekommen, "eine Detapoetit zu fchreiben, wenn ich anders biefen Ausbrud nach ber Aehnlichkeit beffen von ber Detaphyfit

hatten eine neue, unbestimmt erahnte Poesie in nie gehoffter Herrlichkeit offenbart.

Fener Gottschedische Ausruf erheiternder Selbstzufriedenheit entspringt also nicht einzig und allein dem täuschenden Bewußtsein, sich gegen Bodmer und Breitinger wacker und tapfer geshalten zu haben; vielmehr besagt er: Trop Meierscher Kritik,

mungen barf" - und fagte bann von ber Aefthetik, was man in gewiffem Sinne auch jett noch fagen könnte: "Reine feiner Schriften ift wohl weniger gelefen und mehr getadelt worden, als diefe." (Bermischte Werke, 1780, 4,244, 222, 228.) — Aus der Borrede gum Laofoon erinnern wir uns bes Sates: "Baumgarten bekannte, einen großen Theil der Benfpiele in feiner Aefthetik, Gesners Wörterbuche schuldig gu fenn." S. Blumner, der für den Laokoon fo Treffliches geleiftet, bemerkt dazu in der kleineren Ausaabe (Deutsche National-Litteratur 69, S.5): "Besners Borterbuch ift die 1747 erschienene klaffische Encyklopadie von Joh. Math. Besner, Prof. in Göttingen." - Warum Encyklopadie? Es ift gang eigentlich ein Wörterbuch, dieser gehaltreiche Novus Linguae et Eruditionis Thesaurus, gegründet auf ben alteren Thefaurus, ben Robertus Stephanus auf Grundlage des weit verbreiteten Werkes von Calepinus seit 1531 bearbeitet hatte. Bgl. Essays by the late Mark Pattison (Oxford 1889) 1,73, wo aber die Jahreszahl 1759 in 1748 zu ändern ift. -Sollte Blümner an den Thesaurus eruditionis scholasticae des B. Kaber gedacht haben, den Besner zuerft 1726 berausgegeben? Doch diefer kann hier durchaus nicht in Betracht kommen. — Uebrigens bekennt Baumgarten nicht eben bas, mas er nach Leffings Worten zu bekennen scheint. In jener Praefatio bezeugt er öffentlich seinen Dank für die vielfache Bulfe, die er auch durch den Gesnerschen Thefaurus empfangen. als er feine früheren Aufzeichnungen zum Behufe der abschließenden Ausarbeitung wieder überdachte (ita multum adiumenti mihi attulisse, quum meditarer iterum olim conscripta, celeberrimi Gesneri thesaurum, quem ego sane non linguae solum, sed etiam rerum ad veram pulcritudinem facientium oppido divitem expertus sum). Wer den Thesaurus aus eigenem Gebrauche fennt, wird biefem Lobe zustimmen. Rühmte ihn doch Gesner selbst in der Widmung an Georg II. als ein opus tam varium quam est ipsa rerum natura, und fürchtete nicht, der Ruhmrediakeit gegiehen zu werden! Aber wer das opus auch nur dem Namen nach kennt, mag doch ungefähr ermeffen, welchen Reichthum es in sich schließt, wenn er die Lobsprüche berufener Richter vernimmt. In ber Narratio de Joh. Matthia Gesnero nennt es Ernesti ein opus maximum, et laboriosissimum, et eruditissimum, vel unum ad immortalitatem nominis et perennem gloriam suffecturum. Ihm folgt

trot einer neu aufgekommenen Geschmackslehre, ja trot einer neuen, ungeheuerlichen, die Köpfe umnebelnden, allen vernünftigen Regeln schnurstracks zuwiderlaufenden Dichtungsart erscheine ich dennoch wieder auf dem Plan mit meiner zwar unaufshörlich angegriffenen, aber glücklicher Weise ganz unversehrten Dichtkunst!

Nach diesem Citate aber gleitet Mörikofers Darstellung unversehens um zehn Jahre rückwärts. Denn an dies Citat, das auf den Schluß des Jahres 1751 hindeutet, reihen sich nun die folgenden Sähe: 42) "Zudem hatte Gottsched das Vergnügen, zwei Briefe aus der Schweiz mittheilen zu können, in deren

Boissonade: C'est une entreprise immense, et qui seule eût suffi pour immortaliser son nom. (Joh. Aug. Ernesti, Opuscula oratoria, Orationes, Prolusiones et Elogia, Lugd. Batav. 1762, p. 322. Die Narratio findet sich auch im ersten Bande von Gesners Biographia Academica Gottingensis, die Epring 1768 ju Salle herausgegeben und die Klot mit einer Vorrede geschmückt hat, p. 279-328. - Boissonade in der Biographie universelle 17,249.) - Am bezeichnendsten fagte bor etwa zwanzig Jahren Bermann Sauppe, dies Leriton, aus vier großen Foliobanden bestehend, habe noch jett vorzüglich wegen der sorgfältigen Berüchsichtigung der Sachen seinen eigenthümlichen Werth. (Göttinger Brofessoren, Gotha 1872, S. 68.) Auf die Benutung des Gesnerichen Thefaurus, die Baumaarten ja dantbar eingestand, bat Berder angespielt in der Recension der von Niclas herausgegebenen Gesnerschen Isagoge; vgl. Hanm 1,686. Herder bemerkt (Bur Philosophie und Geschichte 10,306): "Das harte Urtheil über Klopftock hat etwas Wahres ob es gleich schwathaft und unedel gesagt ist. Noch mehr Wahres hat bas Urtheil über Meiers Aefthetit, ber Gesner fehr feind ift. Baumgarten würde es nicht beffer ergehen, wenn er nicht aus Besners Thesaurus Exempel hergeholet hätte: da ist nun eine Liebe der andern werth." - Diefer überlangen Unmerkung fei noch binzugefügt, daß Abbt gerade in der trefflichen Wahl der Beispiele ein besonderes Berdienst des Urhebers der Aefthetit erfannt hat: "Diefe Bahl" - lefen wir bei ihm 4,230 - "war der befte Beweis feiner nabern Bekanntichaft mit benen Leuten, die er fo zu rechter Beit fprechen ließ." - In der That mar Baumgarten feit feiner Jugend den Boeten und der Boefie nicht fremd geblieben. Man sehe im ersten Band ber Aesthetica die Baragraphen 77. 136 und vgl. Danzels Gottsched S. 217.

4°) Sollte hier nicht Jördens im Lexifon beutscher Dichter und Profaiften 2,216 ben Unlag ju Mörikofers Fehlgriff gegeben haben?

einem die Grobheit und Anmaßung der Zürcher gerügt, und im andern die Theilnahmlosigkeit der Schweiz an dem Kriege gegen die deutsche Nation versichert ward. Ueberdies fügte er serner hinzu, daß, wer Breitingers Dichtkunst in der Absicht kausen wollte, um Gedichte machen zu lernen, der werde sein Geld zu spät bereuen, zumal dieselbe doppelt so stark und folgelich doppelt so theuer sei als die seinige: "was Lessing einen unverschämten Kniff nannte."

Diese Mittheilungen, diese Aeußerungen Gottscheds, wie könnten sie der nämlichen Vorrede entnommen sein, in deren Anfangsworten er auf das noch immer ungehemmte Fortleben seiner Dichtkunst so nachdrücklich trott? Diese Hinweisungen auf schweizerische Bundesgenossen, auf die vorgeblichen Lücken der theuren Breitingerschen Dichtkunft, sie versetzen uns in eine Zeit, da die heiße vieljährige Schlacht zwischen Zürich und Leipzig noch nicht zum Stehen gekommen war. Sie find ent= halten in der Vorrede, mit der Gottsched "im Jenner 1742" die dritte Auflage ausstattete. Um jene Zeit lebte und lernte Leffing, dreizehnjährig, auf der Meigner Fürstenschule, die er am 21. Juni 1741 bezogen. Er wird doch nicht schon damals und von dort aus seine kritischen Sprüche in die litterarische Welt geschleudert haben? Aber vielleicht hat er als Zweiund= zwanzigjähriger, zur Zeit, da er die Berlinische privilegirte Zeitung mit seinen Kritiken so rührig versorgte, die vierte Auflage der Dichtkunst mit seinem Urtheil heimgesucht? Auch das nicht. Im Jahre 1751 hat er sich begnügt, den eben neu aufgelegten Gedichten der Leipziger Magnificenz eine scherzhafte Begrüßung angedeihen zu lassen (Lachmann-Muncker 4,301). Aber das Wort vom "unverschämten Kniff" wird er doch wohl, und zwar zur Verhöhnung Gottscheds, gebraucht haben? Ja, er hat es gebraucht, aber er hat es von keiner Vorrede zur Dichtkunft gebraucht, und erst lange nach dem Erscheinen selbst der vierten Auflage ist es seiner Feder entflossen. Es begegnet uns erst in dem Sate, der den fünfundsechzigsten der

Litteraturbriefe scharf und bitter einleitet (L.-M. 8,178): "Den Einsfall des Herrn Professor Gottsched 3, seinen Kern der deutschen Sprachkunst den sämmtlichen berühmten Lehrern der Schulen in und ausser Deutschland, zuzuschreiben, muß man ihn nicht für einen recht unverschämten Kniff eines gelehrten Charlatans halten?" — Dieser Brief erschien unter dem Datum des 2. November 1759. So läßt Mörikofer, indem er durch einzeln herausgehobene Thatsachen den Verlauf jener kritischen Kämpse andeuten will, den chronologischen Faden seinen Händen völlig entschläpfen; und auch bei den gleich darauf folgenden Erörterungen will es ihm nicht gelingen, ihn wieder zu fassen und sestzuhalten.

Nicht ohne Lächeln mag man hier beobachten, wie schwer der Litterarhistoriser es gelegentlich zu büßen hat, wenn er Gottschedische Vorreden nicht nach der Zeitsolge streng aus einander zu halten weiß. Und eben die Vorreden zur Dichtstunst — wie lehrreich werden sie für jeden, der sie als geschichtsliche Zeugnisse zu würdigen und als solche zu benutzen weiß. Auf dies Buch blickte der rastlos schreibende Versasser mit besonderer väterlicher Neigung; er bezeichnete es 1751 als "eines seiner ersten und liebsten". Die vier Auflagen, in denen es erschien, vertheilen sich auf den Zeitraum von 1730 bis 1751. Die erste war im Oktober 1729 ausgesertigt.

Damals besaß man von Friedrich von Hagedorn nur die "Erlesenen Kroben Poetischer Neben-Stunden", deren er später nur als "poetischer Uebereilungen" renevoll gedachte. Don Hallers "Schweizerischen Gedichten" hatte in Deutschland noch nichts verlautet. Kant und Klopstock standen zwischen dem fünften und sechsten Lebensjahre; Lessing hatte sein erstes noch nicht überschritten.

Als Gottsched im Jahre 1751 durch eine vierte Auflage den augenfälligen Beweis für das noch nicht erloschene Dasein der von ihm ausgegangenen Dichtkunst lieferte, da hatte Klopstock

<sup>43)</sup> Bgl. August Sauer im Vorwort zu seinem Abdrucke bes "Bersuchs einiger Gebichte von F. v. Hageborn" (Heilbronn 1883) S. VI.

eine neue, dem Höchsten zustrebende Dichtung siegreich eingeführt. Kant hatte bereits vier Jahre zuvor in den "Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte" die bezeichnenden Erst= linge seines früh zur Selbständigkeit erstarkten Geistes dargeboten. Lessing übte sich schon mit Lust, Gewandtheit und Erfolg im kritischen Waffenwerk. Schon näherte sich Winckelmann dem Ende seiner mühseligen deutschen Lehrzahre, um sich bald mit entwickelter Kraft seinem großen Lebenszwecke hinzugeben. Schon drohte den Führern der schweizerischen Kritik die Gefahr, von einem jüngeren und kühneren Geschlechte, das über sie hinaus= sah, in den Hintergrund geschoben zu werden.

Die einzelnen Vorreden nun deuten auf die durchgreifenden Umwandlungen, die während dieser beiden Jahrzehnte unserer Litteratur beschieden waren; sie deuten zugleich auf den Umschwung, der in Gottscheds Verhältnisse zu dieser Litteratur mit Nothwendigkeit erfolgte.

Der Vorrede zur ersten Ausgabe darf man den Werth einer autobiographischen Urkunde zusprechen. 44) Ganz richtig bezeichnet Bodmer ihren Zweck und Inhalt, wenn er sagt, Gottssched erzähle uns hier "seine poetische und critische Lebensgesichichte" (Sammlung critischer Schriften 2,162).

<sup>&</sup>quot;) Bon gleicher Bedeutung ist die spätere Vorrede zu seinen "Ersten Gründen der gesammten Weltweisheit". Mit Recht wird sie als "besonders interessant und benutenswerth" gerühmt von Johannes Reide in seiner Abhandlung "Zu Joh. Christ. Gottscheds Lehrzahren auf der Königsberger Universität" (Königsberg i. Pr. 1892) S. 47. In dieser gründlichen Schrift, die überall ausgiebige Belehrung bietet, wird auch freundliche Rücksicht genommen auf meine Lebenssstäze Gottscheds, die für die Alse meine Deutsche Bios graphie versast worden, und der durch einen besonderen Abdruck eine kaum verdiente Ehre widersahren ist. Reicke berichtigt einige meiner Angaben, die ich nach den Mittheilungen der zuverlässigsten Gewährsmänner ehedem für wohlbeglaubigt gehalten. Er läßt uns deutlich in den Kreis hineinsehen, in dem der künftige Leipziger Lehrer der Weltweisheit, der Dicht- und Sprachkunst die ersten Grundlagen seiner Bildung empfangen hat.

In der Abhandlung "Von dem Ginfluß und Gebrauche der Einbildungs-Rrafft" hatten die Schweizer 1727 den erften Theil einer umfassenden Boetit geliefert. Den Plan der Fort= setzung, die freilich in dieser Form niemals zu stande kam. hatten fie in einem einleitenden Schreiben an Wolff, ihren philosophischen Führer, redselig dargelegt. Demnach sollte in vier folgenden Theilen erst das Scharffinnige und Geistreiche, sowie das Wesen des Geschmacks und der rechte Gebrauch der Dichtungsfraft bestimmt werden; dann wollten sie die verschiedenen Gattungen der Poeterei abhandeln; den Beschluß aber sollte die Lehre vom Erhabenen machen, das sie durch Longinus nur ungenügend er= klärt fanden: sie selbst dagegen glaubten zuversichtlich, es durch "gant neue Begrieffe" viel tiefer ergründen zu können. Sie versprechen, ihre Lehren mit "sehr specialen Exempeln" zu er= läutern, "so aus den berüchtigtsten Boeten Deutschlandes genom= men sind"; — ja, sie machen sich anheischig, alle Schriften der Deutschen, die schlimmen wie die guten, die alten wie die neuen, sonderlich die poetischen, die einiges Ansehen genießen, einer Gesamtprüfung zu unterziehen. 45) Sie klagen, den Deutschen sei bisher eine auf philosophische Grundsätze gestütte Kritik völlig fremd geblieben; und scharf rügen sie eine in Gottscheds "Tadlerinnen" vorgebrachte Aeußerung, die einen gänzlichen Mangel folcher Grundfäte zu bezeugen scheint.

Während nun die Schweizer die fernere Aussührung eines so weitläusigen Planes überdachten, hatte Gottsched, der sich eben damals durch ein gewichtiges Specimen seiner Fähigkeiten bei Hofe und bei vornehmen Gönnern wirksam zu empfehlen trachtete, den "Versuch einer Critischen Dichtkunst vor die Deutschen" mit

<sup>46)</sup> Gegen diese Schrift von 1727, die noch für Danzel, wie er in seinem Gottsched S. 222 klagt, unerreichbar geblieben, und besonders gegen das Widmungsschreiben von Wolff, wendet sich das 56. Stück des "Biedermanns", 1728,31. Mah. Hier wird z. B. auch eine einzelne Stelle der Schweizerischen Schrift (S. 12) mitgetheilt und getadelt. Wie die Schweizer darauf antworteten, sieht man aus ihrer Sammlung critischer Schriften 2,152. Bgl. 1,111 der nämlichen Sammlung.

flinker Hand rüstig zusammengestellt. 46) Die Vorrede beginnt er mit der Rechtsertigung des Beiwortes "critisch". Aengstliche oder böswillige Feinde der Kritik verweist er auf den "berühmten Englischen Grafen von Schaftesbury", der in seinem Tractat Advice to an Author Wesen und Beruf des wahren Criticus

<sup>46)</sup> Auch jett noch mag es nicht überflüffig fein, den ursprünglichen Titel in seiner ganzen lehrhaften Breite wiederzugeben. So zeigt er sich vor den beiden Ausgaben von 1730 und 1737: "Versuch einer Critischen Dichtkunst vor (37: für) die Deutschen; Darinnen erftlich die allgemeinen Regeln der Boefie, hernach alle besondere Gattungen der Gedichte abgehandelt und mit Exempeln erläutert werden: lleberall aber gezeiget wird, daß das innere Wesen der Poesie in einer Nachahmung der Natur bestehe. Anstatt einer Einleitung ift Horatii Dichtkunst in deutsche Berfie (37: Berse) übersetzt und mit Anmerkungen (37: Anmerkungen) erläutert von M. Joh. Chriftoph Gottsched (37: Johann Chriftoph Gottscheden, ber Weltweisheit und Dichtkunft öffentl. Lehrer zu Leipzig)." - Alfo por die Deutschen mar diese Dichtkunft bestimmt. Auf diese einschränkende Bestimmung wiefen die Schweizer höhnend gurud, auch nachdem fie in dem wesentlich verkurzten Titel der dritten Auflage weggefallen war. Nach dem Erscheinen der Breitingerschen Dichtkunft spöttelte Gottsched, man habe in Bürich ihm fogar feinen Titel abgeborgt. Darauf erwiedert Breitinger: "Auf den Titel Dichtkunft hat weder Gottsched noch jemand anders ein Gigenthums=Recht. Aristoteles hat schon eine Dicht= funft verfertiget." - Dann thut er bar, Gottscheds Buch verbiene keinesweas die Bezeichnung einer Critischen Schrift. "Und also" fährt er fort, "hätte der Bürichische Berfasser ihm nichts geraubt, darauf er eine rechtmäffige Ansprache machen könnte, wenn es gleich Grund hätte, daß er seinen Titel dem Gottschedischen Buche abgeborget. Allein auch dieses Borgeben ift ziemlich zwendeutig, allermaffen der Zürichische Runftrichter fein Buch nicht einen Berfuch für die Deutschen, fondern schlechtweg eine Critische Dichtkunst genennet hat." -(Sammlung critischer Schriften 6,102-3). - Schon im zweiten Stude der Sammlung mar vor der Vermischung der beiden Werke gewarnt worden. "Denn so weit Leipzig von Burch entfernt ift, eben so weit find diefe bende Werde in Ansehung ihres Werths von einander unterschieden." — Breitingers Werk sei eine Critische Dichtkunft überhaupt. "Aber das Leipzigische Werck ist auf den deutschen Horizont so geschickt eingerichtet, daß, wenn es gleich in eine andere Sprache übersezt würde, bennoch niemand als ein gebohrener Deutscher solches verstehen, ober sich zu Nute machen könnte: Es leitet das innere Wesen der Poesie und der Dichtung nicht aus der allgemeinen Natur der Menschen überhaupt, sondern aus der Natur der deutschen Nation ins besondre ber" u. f. w.

fo beutlich geschilbert. 47) Daß in ihm selbst ein solcher Eriticus erstanden, will nun Gottsched freilich nicht ausdrücklich beshaupten; wohl aber glaubt er, und sucht auch seine Leser das von zu überzeugen, daß er auf seinem Lebenss und Bildungsgange sich die Fähigkeit zur Absassung eines Lehrbuches der Poesie rühmlich erworden habe. Zuversichtlich kann er seine Lehren vortragen. Ihr Werth ist verbürgt. Sind sie doch nicht in seinem Gehirne entsprungen! Aus unzähligen Büchern längst bewährter Scribenten hat er sie zusammengelesen und sür den Gebrauch der Lernbegierigen in ein Ganzes zusammengevordnet. Unter den Schriften, die er zumeist ausgenutzt, nennt er auch die "des Hn. Bodmers", nachdem er schon an einer früheren Stelle hervorgehoben, wie sehr ihn die Discurse der Mahler angereizt, sich von der Critik einen richtigeren Begriff zu verschaffen. 48) Wenn er nun, vornehmlich in den ersten

<sup>-</sup> hier läßt fich die Taktit der friegerischen Schweizer fo recht beobachten. Jebe Art von Bortheil wiffen fie auszubeuten.

<sup>47)</sup> Er wünscht eine llebersetzung dieses Tractats. Der Bunsch ward nach acht Jahren erfüllt: Antons, Grafens von Shaftsbury Unterredung mit sich selbst, oder Unterricht für Schriftsteller, aus dem Englischen übersetzt. Magdeb. und Leivzig 1738. — Das Original war 1710 zuerst gedruckt worden. Die llebersetzung rührt von Georg Benzth her, der in Gottscheds critischen Behträgen St. 9,59—114 "das Bild eines geschickten llebersetzers" entworsen. Wie wenig er selbst einem solchen Bilbe sich anzuähnlichen vermocht, bewies jede Seite seiner Dolmetschung. Wäre diese zwanzig Jahre später erschienen, so würden wir ihr vielleicht ein lustiges Litteraturbrieschen Lessings verdanken.

<sup>\*\*)</sup> So sagt er auch im britten Capitel: Bom guten Geschmack eines Poeten S. 78: "Ich will mich hier nicht in die historische Untersuchung einlassen, wenn und wo das Wort Geschmack zuerst in dieser neuen Bebeutung genommen worden. Das haben schon andre vor mir gethan, deren Schrifften ich mit Bergnügen und Vortheil gelesen habe: darunter ich denn des Hr. Gec. Königs, und Hrn. Bodmers aus Zürich dahingehörige Sachen, nahmhafft machen und loben muß." — Schon in der zweiten Auslage von 1737 hat Gottsched hier die Namen der beiden Borgänger unterdrückt. König war hier genannt worden wegen seiner "Untersuchung von dem Guten Geschmack in der Dicht- und Rede-Kunst", bie er seiner Ausgabe von Canit, Gedichten (1727) angehängt.

sechs Capiteln seines Buches, zeigen will, das Wesen der Poesie bestehe nicht in der Kunst zu scandiren oder zu reimen, sondern in der vernünstigen Nachahmung der Natur, so giebt er kurzssichtigen Gegnern, die sich darüber verwundern möchten, schon jetzt zu erwägen, daß er damit nichts anderes lehrt, als was die guten Critici seit Aristoteles vorgeschrieben und die guten Poeten insgemein besolgt haben.

Lebende Dichter zu tadeln, hat er sich untersagt. Also darf er auch keinen aus ihrem Kreise loben. Die Beispiele, deren er benöthigt ist, um seine Anweisungen zu bekräftigen und zu verdeutlichen, entnimmt er demnach seinem selbsterworbenen poetischen Vorrath. Und so bieten denn die beiden ersten Aufsagen eine kostbare Auslese Gottschedischer Dichtungen. 49) Um

Wenn Neib und Zwiespalt anberweit, Gleich ungestümen Meeren, brausen, So schmückt das Gold der Einigkeit Das Ruh erfüllte Sondershausen.

So schwungvoll ward das Geburtsfest der regierenden Fürstin zu Schwarzburg-Sondershausen geseiert. Daß man gerade an jenem Hose Gottscheds wohlbezahlte Dichterei höchlich zu schäten wußte, zeigt der Bestellbrief, den Danzel S. 72 mittheilt. — Die Proben von Elegien wurden in der zweiten Ausslage um diejenigen Sehnsuckslaute vermehrt, die das Berlangen nach Jungser L. A. B. Kulmus während seines Bräutigamsstandes ihm entlockt hatte. In der einen dieser Elegien "zum Antritt des 1735sten Jahres", S. 509 schildert er das Staunen, in das ganz Sachsen versinkt bei der Kunde, daß er nicht aus den Töchtern des Landes seine Cheliebste sich erforen:

"Es heißt: Weis dieser sich in Sachsen nicht zu paaren? Doch wenn man bich nur nennt, fo lobt ein jeder mich."

<sup>4°)</sup> Im zweiten "besonderen" Theil, der die einzelnen Arten und Nebenarten abhandelt, schließt jedes Capitel mit der verheißungsvollen Formel: "Nun folgen etliche Exempel von meiner Arbeit" — oder: "nun will ich etliche Broben von meiner Arbeit hersehen" — oder: "einige von meinen Liedern zur Probe behfügen", zu denen dann in der zweiten Auslage noch einige neuere hinzukommen. In welchem Bolklang diese als Exempel vorgeführten Lieder und Oden zuweilen ertönen, mögen die folgenden Berse bezeugen, die ich gern der Vergessenheit entreiße:

aber den Verdacht von sich abzuwehren, als wolle er einer so brotlosen Kunst, wie der Poesie, eine ungebührliche Wichtigkeit beilegen, schließt er diese erste Vorrede mit der Zusicherung, daß er ernsthafteren Verrichtungen einen höheren Kang als solchem Nebenwerke einräume. Daran knüpft er das Versprechen, bei gehöriger Muße noch eine neue Ausgabe des Virgil zu stande zu bringen. Der Plan, nach dem er sie bearbeiten will, ähnelt in den Grundzügen demjenigen, den etwa vier Jahrzehnte hernach Henne zu glänzender Aussichrung bringen sollte. Ob das vielthätige Göttinger Schulhaupt von diesem geplanten Gottsscheichen Virgil, der glücklicher Weise nicht in die Wirklichkeit trat, wohl jemals eine Kunde vernommen?

Aber nicht bloß als ein autobiographisches Bruchstück bleibt diese erste Vorrede dem Forscher merkenswerth. Er trifft in ihr bereits auf eine jener Hauptstellen, auf die später, nach ersolgtem Ausbruche des Kampses, die Schweizer geschickt genug zurücksgreisen, um zu erweisen, daß die Lehren und Behauptungen ihres Widersachers dei schärserer Untersuchung haltlos in sich zusammensfallen. Es handelt sich um eine Aeußerung Leibnizens, des "großen Philosophus von Deutschland", die beim Streite um den guten Geschmack jede der beiden Parteien gleichermaßen zu ihrem Nutzen zu verwenden suchte.

Schon Danzel konnte im Verlaufe der umsichtigen Betrachstungen, die er im siebenten Abschnitte seines "Gottsched" anstellt diese Aeußerung nicht unerwogen lassen. Da er jedoch bei ihrer Erörterung den richtigen Ausgangspunct versehlte, so gewann er keinen ganz deutlichen Ueberblick über den Gang der Vershandlungen, zu denen das Wort des Philosophen den Anstoß gegeben. Seiner Ausfassung zufolge hätten diese Verhandlungen sich im Jahre 1736 entsponnen, und zwar im Anschluß an den "Briefswechsel von der Natur des Poetischen Geschmackes", den Bodmer eben öffentlich bekannt gemacht. 50) Indem Danzel

<sup>\*\*)</sup> Es ift wohl den meisten bisher entgangen, daß die Sate, mit benen Eurisus (Bodmer) S. 2-3 ben Briefwechsel einleitet, der Bor-

ben Inhalt dieser kleinen frischen Schrift auszugsweise vorsührt, sucht er begreiflich zu machen, wie die Ansichten der Schweizer zu der Grundlehre der Baumgartenschen Aesthetik überleiteten, während sie doch bei Gottsched keinen Argwohn erweckten: dieser konnte vielmehr in seinen critischen Beyträgen (St. 15, S. 444 bis 456) den "Brieswechsel" ganz unbesangen auf das freundlichste begrüßen und beurtheilen.

Danzel glaubt nun, in diesem Aussache der critischen Beysträge sei jenes Leibnizische Wort vom Wesen des Geschmacks zum erstenmal herangezogen worden. <sup>51</sup>) Aber es sindet sich nicht auf diesen Blättern. Auch will Gottsched sich hier auf die Frage nach Natur und Bestimmung des Geschmackes gar nicht gestissentslich einlassen. Glaubt er doch, daß er sie früher schon, im dritten Capitel seiner Dichtkunst, tristig beantwortet hat und daß die Schweizer nun seiner Antwort beistimmen. <sup>52</sup>) Er, der Bersertiger des Tranerspiels Cato, zollt seine Ausmerksamkeit vorsnehmlich dem Anhange des "Brieswechsels". Denn dieser Anhang bietet Gelegenheit zum Nachdenken über die wesentlichen Forderungen, die der Tragiser zu erfüllen hat. Da wird von der

rebe zu der 1727 erschienenen Schrift "von dem Ginfluß und Gebrauche der Einbildungs-Krafft" mit leisen Aenderungen entnommen sind. Die Aenderungen zeigen, wie das Sprachgefühl der Schweizer sich in den neun Jahren zu verfeinern begonnen.

<sup>61)</sup> Der Jrrthum wird begreiflich, wenn man annimmt, Danzel habe in dem zweiten Stück der Züricher Sammlung critischer Schriften die Seiten 171—175 nur flüchtig überblickt.

<sup>\*\*)</sup> Er sagt S. 450: "Wer das 3. Capitel in der critischen Dichtkunst gelesen hat, der wird finden, daß dieser Briefwechsel nur eine weitsläuftigere Aussührung dessen enthält, was der Urheber von jener gelehret und behauptet hat." — In Gottscheds Munde gewiß das höchste Lob! Die Schweizer wissen sich aber hernach gegen dies Lob wirksam zu schützen, indem sie bemerken: "Der Briefwechsel ist im Jahre 1729. gesführt worden, und die critische Dichtkunst für die Deutschen ist erst in dem darauf folgenden Jahre an das Licht getreten. Demnach müssen die Berfasser der Briefe das dritte Capitel der gottschedischen Dichtkunst prophetischer Weise vorhergelesen haben, wenn es wahr ist, daß sie es weitläuftiger ausgeführet haben." Samml. crit. Schriften 2,173.

poetischen Gerechtigkeit, von Schrecken und Mitleiden geredet; da wird untersucht, "wie ferne das Erhabene im Trauerspiele Statt und Platz haben könne." Manche der hier angestellten Betrachtungen streisen schon an die Grenze des Gebietes, das Lessing in seinen brieflichen Berhandlungen mit Nicolai und Moses Mendelssohn zwanzig Jahre später betreten mußte und das dis auf den heutigen Tag ein jeder betreten mußt, der sich vornimmt, das Grundwesen des tragischen Kunstwerks zu erfassen und den unerläßlichen Bedingungen der tragischen Wirkung auf die Spur zu kommen.

Gottsched spendet den Ansichten, die der "Briefwechsel" zu begründen sucht, seinen kunstrichterlichen Beisall, weil er in ihnen seine eigenen wiederzusinden wähnt. Hier kann er darauf verzichten, diese Ansichten unter den Schutz eines fremden Namens zu stellen, und wäre es auch der Name eines Leibniz. Er kann es um so eher, da er schon sechs Jahre zuvor seine Jünger auf die Worte des Philosophen hingewiesen, die, seiner Meinung nach, tauglich waren, seine Lehre vom Geschmack zu bestätigen. Denn schon in der Vorrede zur ersten Ausgabe der Critischen Dichtkunst (1730) rühmte er sich des Einverständnisses mit dem großen Weltweisen.

"Wegen des dritten Capitels, vom guten Geschmack eines Poeten, habe ich noch zu erinnern, daß ich nach der Zeit, als es schon gedruckt war, gefunden, daß auch der Hr. von Leibnits meiner Meynung gewesen. Ich sinde nehmlich in den Anmerschungen über des Grafen von Schafftsbury obenerwähntes Buch, 53)

<sup>5°)</sup> Der Ausdruck ist ungenau. Gottsched hat, wie wir sahen (Anm. 47), des Advice to an Author anerkennend erwähnt; aber die von ihm herausgehobenen Worte des deutschen Philosophen sind nicht an diese Schrift geknüpft. Sie beziehen sich vielmehr auf Miscollany III, ch. 2, p. 164 im dritten Bande der Characteristicks. — Ich benutz die prachtvolle dritte Ausgade von 1723, deren Seitenzahlen, soviel ich sehe, mit denen der ersten von 1711 zusammenstimmen. — Leidniz hatte den 1708 erschienenen Brief concerning Enthusiasm ausschihrlich beurtheilt, ohne den Namen des Autors zu kennen. Als dann 1711 die vollständige

im Recueil de diverses pieces, p. 285 folgende Worte: Le Discours sur le Gout, Misc. 3 c. 2 me paroit considerable. Le Gout distingué de l'Entendement, consiste dans les perceptions confuses, dont on ne sauroit assez rendre raison. C'est quelque chose d'approchant de l'Instinct, Le Gout est formé par le Naturel et par l'Usage. Et pour l'avoir bon; il faut s'exercer a gouter les bonnes choses, que la Raison et l'Experience ont deja autorisées: En quoi les jeunes gens ont besoin de guides. — So hat sich, ungefähr achtzehn Jahre vor Vollendung der Critischen Dichtfunst, der Philosoph geäußert, von dem der zweiundzwanzigjährige Kant in seiner verwundernswürdigen Erstlingsschrift (1747) aussagt, einst habe man seine Chre für die Chre von gang Deutschland gehalten, und vor dem sich hier Gottsched ehrfürchtig neigt, als vor "dem gröften Philosophen unfres Vaterlandes und unfrer Zeiten". Dennoch will der angehende Lehrmeister der Dichtung sich mit dem Zeug= nisse eines solchen Deutschen nicht begnügen: er will darthun, daß auch der "gelehrte Engelländer" seiner Meinung vom Ge= schmack beigepflichtet. Und so zieht er denn aus Shaftesburys Miscellaneous Reflections 3,2 eine beträchtliche Reihe von Sätzen hervor, die mit dem unzweideutigen Ausspruche abschlie= Ben, daß ein echter und richtiger Geschmack nur dann erzeugt

Sammlung der Characteristicks herausgekommen, verkaßte er, wahrscheinlich auf Shaftesdurys Wunsch, das Jugement sur les Oeuvres de Mr. le Comte de Shaftsdury. Es gelangte 1712 nach Neapel, wo der schon erkrankte englische Denker es mit Befriedigung aufnahm. In diesem Jugement, das man eher einen umfassenden Lodspruch nennen könnte, entdeckte Gottsched so früh schon die Sätze, die er dann so wohlsgefällig zu seinen Gunsten ansührt. Ich sinde sie in der dritten Ausgabe (Lausanne 1759) des Recueil de diverses Pieces sur la philosophie, la religion naturelle, l'histoire, les mathematiques etc. par Messieurs Leidniz, Clarke, Newton 2,351. — Wie kam Lessie Stephen dazu, Shaftesdury schon 1711 sterben zu lassen? Er sagt in seiner, besonders für uns Deutsche werthvollen History of english thought in the eighteenth century 2,20: The "Characteristics", containing his collected treatises, first appeared in 1711, the year of his death. — Der vierte Februar 1713 war der Todestag des edsen Earl.

und hervorgebracht wird, wenn die Mühen und Wehen der Kritik vorangegangen. 54)

Leibniz bekennt, er habe fast seine ganzen Theodicee in Shaftesburys Moralists wiedergesunden. 55) Gottsched sucht nun zu erweisen, daß auch in ihren Ansichten von der Erzeugung und Ausbildung des Geschmacks der Engländer und der Deutsche einmüthig zusammentreffen. Er hält das Zeugniß dieser beiden so hoch, daß er der Beistimmung anderer Aunstrichter, französischer und englischer, die ähnliches lehren, wohl entrathen kann. Auch soll das Ansehen großer Männer hier gar nichts entscheiden; vielsmehr hegt er schon Selbstbewußtsein genug, um seinen Lehrsah nur durch "die Krafft gründlicher Beweise" erhärten zu wollen.

In der zweiten Auflage der Dichtkunst beseitigte der Versfasser die ursprüngliche Vorrede. 56) In der neuen, die an ihre

<sup>54)</sup> Das Kapitel 3,2 der Miscellaneous Reflections, auf das Gottssched hier Bezug nimmt, war schon in Königs "Untersuchung von dem guten Geschmack" mehrsach erwähnt worden, z. B. S. 429; vgl. auch S. 388, 432. Den entscheidenden Sat, auf den sich Gottsched 1730 stützt, betont noch 1872 nachdrücklich Gideon Spicker, Die Philosophie des Grafen von Shaftesbury, S. 170. Uebrigens hatte König auch schon auf die oben angeführten Leibnizischen Worte Beschlag gelegt und sie in seiner Untersuchung S. 419 sogar theilweise übersetzt.

<sup>55)</sup> Wären ihm, sagt er ferner (Recueil 2,350), vor der Bekanntmachung seiner Theodicee die Moralists zu Gesichte gekommen, so hätte er sie gebührend benutzt und ihnen große Stellen entlehnt. (Bgl. Georg Bondi, Das Verhältniß von Hallers philosophischen Gedichten zur Philosophie seiner Zeit, Leipzig 1891, S. 4. —) Aus den glänzendsten, lhrisch bewegten Stellen der Moralists hat Herder bekanntlich den Naturhymnus gebildet, mit dem er die zweite Ausgabe seines "Gott" (1800) abschloß. Wie frühe aber diese Nachdichtung schon entstanden, sernt man aus Redlichs Anmerkung in Herders poetischen Werken 3,418 (Suphans Herder Bb. 27).

<sup>5°)</sup> Daß ich bei dieser die Aufmerksamkeit des Lesers so lange festgehalten, rechtsertigt sich schon dadurch, daß die erste Ausgabe, für die litterarhistorische Betrachtung die wichtigste, bereits zu den schwerer erreichbaren Seltenheiten gehört. Mußte doch selbst Franz Servaes auf ihre Benutung verzichten, als er seine klar belehrende Schrift "Die Poetik Gottscheds und der Schweizer" ausarbeitete! (Straßburg, 1887, S. 6).

Stelle trat, unterdrückte er die Erzählung seines "poetischen Lebenslaufs", durch die er zuerst sein kritisches Beginnen hatte empfehlen wollen. Inzwischen hatte sich das Lehrbuch sattsam selbst empfohlen. Er äußert ein "süßes Bergnügen" darüber, daß angehende Dichter, und zwar nicht bloß in Leipzig, die von ihm aufgestellten Regeln sich zur Richtschnur genommen und durch die verbefferte Gestalt ihrer Schriften bewiesen haben, daß sein Unterricht bei ihnen gefruchtet. Dieser neuen Vorrede wurden auch jene Aussprüche der beiden Philosophen entzogen; aber Gottsched war darauf bedacht, sie an schicklicher Stelle in seinem dritten Hauptstücke nachzubringen. Dort, im neunten Absate (S. 119), fügt er seiner Beschreibung des guten und übeln Geschmackes die Anmerkung hinzu: "Der grosse Leibnit ift hier vollkommen meiner Mehnung"; — und nun folgt das Citat. Bespricht er dann im zwölften Absate (S. 121) die Frage, ob der Geschmack dem Menschen angeboren werde, so giebt er in einer Anmerkung das englische Citat, eingeleitet durch die Worte: "Der berühmte Graf Schaftsburn ist hier gleichfalls meiner Mennung."57) - Das flang ruhmredig genug, obwohl es nur ungeschieft gesagt war. Die spöttelnden Gegner in Zürich jedoch konnten hier bloß eine lächerliche Aufgeblasenheit gewahren. So wißelte denn Bodmer, ganglich unbefümmert um die erste Vorrede des Leipzigers (Sammlung critischer Schriften 2,174): "Aber mit welcher Kühnheit darf man uns in der Anmerkung sagen, der groffe Leibnit fen vollkommen grn. Gott= scheds Meinung; welches noch vornehmer thönet, als wenn es hiesse, Hr. Gottsched wäre des grossen Leibnigens Meinung." Und hierauf wird aus den Sätzen des Philosophen das gerade

<sup>57)</sup> In der dritten und vierten Auflage (S. 123. 126) werden zu den betreffenden Paragraphen diese Anmerkungen unverändert wiederholt; nur sucht Gottsched die Citate durch eine schwerfällige llebersetzung zu verdeutlichen. Wie weit es ihm mit der Verständlichkeit geglückt ist, erssieht man aus dem folgenden Sate: "Erfahrung, Uedung und Anführung müssen vor dem Verstande und Witze einer so hochgestiegenen Größe und von solchem Wuchse vorhergehen." — Da kann nur der englische Text

Gegentheil von dem herausgedeutet, was sein Leipziger Meinungs= genoß in ihnen finden wollte. —

Gottschedische Vorreden also mußten zur Hülfe herangezogen werden, um das Gewirre täuschender Angaben glücklich, wenn auch mit einiger Mühsal, zu schlichten und den inneren Zussammenhang der litterarhistorischen Thatsachen hier zu ermitteln. Leichter und rascher gelingt die Verichtigung in einem andern Falle.

Mörikofer will zeigen, mit welchem Erfolge Bodmer sich andauernd um die Verdeutschung des Verlorenen Paradieses besmüht. "Meint er doch selbst" — lesen wir auf S. 89 — "seine erste Bearbeitung (1732) sei schweizerisch, allein die zweite (1742) deutsch und die dritte (1769) poetisch herausgekommen." — Diese Äußerung soll, wie eine Anmerkung lehrt, den Briefen an Zellweger entnommen sein. Allerdings hat Bodmer diesem Freunde eine derartige Selbstkritik mitgetheilt. Aber wann? Am 27. Jenner 1754. Unmöglich also kann das ausgesprochene Lob der 1769 erschienenen Bearbeitung gelten: diese behauptet vielsmehr in der Reihe der Ausgaben den fünsten Plat. Die dritte gehört ins Jahr 54; und von ihr mochte der Ueberseter, aus dem

die nöthige Rlarheit schaffen: Use, Practice and Culture must precede the Understanding and Wit of such an advanc'd Size and Growth as this. - Von mancher Uebersetzung Gottscheds gilt, mas Friedrich ber Große über beffen verdeutschte Sphigenie im Gespräche mit Gellert (18. Decbr. 1760) triftig bemerkte: "Ich habe das Frangofische dabei gehabt, und tein Wort verstanden." - Db übrigens die Leibnizische Auffaffung des gout als eine felbständige gelten barf, das erwägt nach feiner Beife, fein und finnvoll, Beinrich von Stein in der "Entstehung der neueren Aefthetit". Ich beute insbesondere auf S. 102. Warum mußte doch diefer edel ftrebende Beift von Leben, Wiffenschaft und Runft fo jäh und fo früh scheiden! Dit Wehmuth gebente ich ber Tage, an denen der Treffliche, mit den mübevollen Borarbeiten für das eben genannte Wert beschäftigt, in meinen Münchener Arbeitsräumen, nur burch feinen eigenen Scharffinn geleitet, feltenere Werke aus der philosophischen und aefthetischen Litteratur des achtzehnten Jahrhunderts ftill und ernst durchforschte.

ja inzwischen der Noahdichter erstanden war, mit erhöhtem Selbst= gefühle hoffen, sie solle, wenn auch in Prosa, doch poetisch werden.

Aber diese nämliche dritte Auflage giebt Anlaß zu einem tieser greisenden Misverständnisse.

Mörikofer möchte nachweisen, wie Bodmers Geift durch die Beschäftigung mit Milton in freiere Bahnen geführt worden und schon früh die erhebende Vorstellung von einer großarti= geren Poesie gewonnen habe. Der Uebersetzer lebte mit seinem Autor wie in einem persönlich nahen Berhältnisse. Es war ihm Berzensangelegenheit, den geweiheten Sänger, der ihm Sölle und Paradies offenbarend erschlossen, gegen den Hohn der Runst= richter, die nur in den Niederungen der Alltagspoesse das her= kömmliche Behagen fanden, mit immer neuen Vertheidigungs= mitteln zu schützen. Ja, wir hören, daß "Bodmer in der Charakteristik Miltons zugleich sich selbst zeichnet und für sich selbst spricht" (S. 90). Um diese Behauptung zu erhärten, legt uns der Litterarhistoriker einige gewichtige Sätze Bodmers vor: er hat sie zwar, wie er gewissenhaft bemerkt, aus der späten dritten Auflage hervorgezogen; sie sollen jedoch "nichts desto weniger die ursprünglichen Gesichtspuncte angeben, welche Bodmern in der Auffassung Miltons geleitet." - In diesen Sätzen nun wird stark betont, wie Milton die Freiheit geliebt, die geistliche Skla= verei abzuwehren getrachtet und überall im Denken und Handeln einen echt republikanischen Sinn bewiesen. Ferner wird dar= gethan, wie viel Milton der Bibel schulde, wie er sein Gedicht ganz und gar auf sie gegründet und uns dadurch zu einer höheren Schätzung der heiligen Schriften anleiten könne.

Diese Aussprüche sollten uns also bezeugen, mit welcher Aufsasssung vom Wesen Miltons Bodmer sich diesem gleich zuerst angenähert, wie er mit liebevollem Verständnisse in ihn eingesbrungen und auf ihn wie auf ein Vorbild, ja wie auf ein größeres Gbenbild hingeblickt.

Wahrlich, nicht unglücklicher hätte Mörikofer seine Zeugnisse wählen können. Denn nichts in diesen Sätzen ist Bodmers

Sigenthum. Sie sind wörtlich aus dem Englischen übertragen; und als sie in dieser Sprache zuerst öffentlich erschienen, hatte Bodmer sein Geistes= und Herzensbündniß mit Milton schon seit einem Vierteljahrhundert gestiftet. Doch Mörikosers Frrthum kann zu unserer Belehrung taugen. Um ihn zu berichtigen und zugleich um einzusehen, wie er entstehen konnte, wird es erforderlich, eben jene dritte Ausgabe, der die vorgelegten Zeug-nisse angehören, genauer zu betrachten. Und die Betrachtung bleibt nicht unfruchtbar.

Unter den sechs Auslagen, die zweibändige dritte von 1780 einander folgten, macht sich die zweibändige dritte von 1754, mit der die vierte von 1759 zusammenstimmt, schon durch ihren Reichthum an mannigsaltigem Stoff bemerkbar. de die bietet in der Einseitung eine "Critische Geschichte des verlohrnen Paradieses", in die passend einige Nachrichten über Miltons Leben verwebt worden. Vor dem zweiten Theile steht ein Paar aus dem Englischen übersetzter Abhandlungen: die eine vertheidigt den großen Briten gegen die verleumderischer Weise erhobene Beschuldigung des Plagiats; die undere, die Bodmer durch eigene Betrachtungen erweitert, giebt Winke über das künstlerische Bersahren, wodurch Vers und Sprache des Verlorenen Paradieses so hoheitsvoll gestaltet wurden. Schon in der zweiten Ausgabe (1742) hatte der Text eine beträchtliche Zahl von ersklärenden und rechtsertigenden Anmerkungen zum Geleite erhalten;

<sup>58)</sup> Ich kann mich nur der vierten bedienen, die sich indeß, trot abweichender Seitenzahl, in Bezug auf alles Wesentliche mit der dritten vollständig beckt.

<sup>&</sup>quot;Untersuchung ob Milton sein Berlohrnes Paradies aus neuern lateinischen Schriftstellern ausgeschrieben habe. Nebst einigen Anmerkungen über eine Recension des Lauderischen Buchs, von Miltons Nachahmung der neuern Schriftstellern". Frankfurt und Leipzig, 1753. — Eigentlich ist es Gottsched, gegen den Friedrich Nicolai in dieser Schrift mit jugendslichem Ungeschick eifert. In mehrern Monatsstücken des Neuesten aus der anmuthigen Gelehrsamkeit (1752) war Lauders des trügerischer Essay on Miltons use and imitation of the Moderns in his Paradise lost mit zustimmendem Jubel angezeigt und ausgezogen

durch diese dritte Ausgabe jedoch dehnt sich eine Art von fortstaufendem Commentar, der augenscheinlich aus verschiedenen Duellen zusammengestossen ist. Die Urheber der einzelnen Noten werden sorgsam angegeben; Newton ist der Name, der hier am häufigsten begegnet.

Bei diesem Namen hat man an den Doctor, späteren Bischof von Bristol, Thomas Newton, zu denken. Ihm fühlen sich noch heute die Freunde der Miltonschen Poesie verpflichtet, wenn sie der reichen Belehrung froh werden, die aus seinem Commentar zu gewinnen ist. In zwei prunkvollen Quartanten hatte er zu=erst 1749 seine Ausgabe vorgelegt;60) gleich das nächste Jahr brachte einen neuen Druck in Octav: und dieser gelangte in die Hände des deutschen Uebersetzes.

Als Bodmer 1723 an das Verlorene Paradies heranzustreten begonnen, fühlte er sich schon befriedigt im Besitze des bloßen englischen Textes, zu dem Freund Zellwegers Fürsorge ihm verholsen. <sup>61</sup>) Nun, nach Verlauf von dreißig Jahren, war

worden. Der haßerfüllte beutsche Gegner Miltons war "entschlossen, alle seine Räuberehen und Diebstähle zu verfolgen". Daß es ihm dabei aber zumeist auf Beschämung der Rlopstocksichen Secte ankam, verräth der Kritiker deutlich genug, wenn er eine Fortsetzung der Recension mit den Worten beginnt: "So sehr es gewisse Leute verdrossen hat, daß wir die Diebstähle ihres Abgottes und Vorbildes in Verderbung des deutschen Geschmackes" — u. s. w.

<sup>60)</sup> Das Datum des 20. May 1749 steht unter der Widmung an den Earl von Bath (den bekannten Pulteney), der als großmüthiger Beförderer der Newtonschen Arbeit zu den Kosten der Herftellung beigesteuert. Auf Wunsch seiner Freunde hat Newton 1752 auch die übrigen Dichstungen Miltons mit ansehnlichem Commentar herausgegeben.

<sup>&</sup>quot;il von in den mir gewidmeten "Studien zur Litteraturgeschichte" (Hamburg und Leipzig 1893), S. 177—199. — Briefliche Mittheilungen des genannten Freundes haben mich seitdem belehrt, daß es die mit einem brauchbaren Index versehene Tonsonsche Duodezausgabe des Paradise lost von 1711 gewesen, die Zellweger dem fünftigen Uebersetze dargeliehen. Diese Ausgabe, die neunte, ward ehedem von den Bibliographen hochgeschätzt. Man nimmt an, daß die prächtige Ausgabe Tickells von 1720 auf dem Drucke von 1711 beruht.

ihm in Newtons Ausgabe all das Treffliche zur Verfügung gestellt, was bis dahin englische Forscher zur Erläuterung des Dichters gesleistet, den er zuerst den Deutschen zugeführt. Er greift denn auch tief in die hier zusammengetragenen Vorräthe hinein. Gegen Zellweger äußerte er (27. Jenner 1754), die Noten zur neuen Ueberschung rührten von ihm selbst her, von Wieland, Newton und den Engelländern; aus Newton aber nehme er das beste.

Driginalausgaben englischer Autoren fanden damals, und auch noch in späterer Zeit, nur selten ihren Weg in beutsche Lande. 62) Da traf es sich denn glücklich, daß Bodmer an Friedrich von Sagedorn einen Freund befag, der, mit eng= lischem Leben und Wesen vertraut, von Hamburg aus die Beziehungen mit dem litterarischen England stetig unterhalten konnte. Der Hamburger war beflissen, die Rolle des Vermittlers zwischen London und Zürich umsichtig durchzuführen. Bielleicht ging ihm die Erkenntniß auf, daß der Geist, der sich in der englischen Litteratur ftark erwiesen, wiederum die Schweizer in ihrem Be= ftreben, den Geschmack zu reinigen und den Sinn für gehalt= volle Poesie zu wecken, leiten oder doch erfolgreich unterstützen müsse. So wurden denn wissenschaftliche und dichterische Er= zeugnisse jenes Geistes über Hamburg nach der Schweiz recht= zeitig befördert. So gestand der Schweizer denn auch nach dem frühen Hinscheiden des norddeutschen Freundes (an Zellweger 14. Novbr. 1754), er würde ohne diesen mit den bedeutendsten Dichtern Englands weit unbefannter geblieben sein.

Diesem Freunde also war Bodmer für den Besitz der Newstonschen Ausgabe verpflichtet. Schon am 10. October 1751 hatte Hagedorn die Absicht geäußert, mit diesem wichtigen Werke den Uebersetzer Miltons zu beschenken. Aber erst am 16. Seps

<sup>6°)</sup> Wie unbekannt 3. B. in Schwaben die englische Litteratur noch 1762 gewesen, ersieht man aus Minors Schiller 1, 140.

<sup>68)</sup> Hagedorns Briefe, von denen Cschenburg im fünften Bande seiner Ausgabe des Dichters (82—124) nur ungenügende Bruchstücke mitgetheilt, waren mir in den saubern Handschriften zugänglich, die der

tember 53 konnte er die Gabe übersenden, deren Werth er ihm in folgenden Worten anempfahl: "Ihre Anmerkungen über das verlohrne Paradies, welche Sie der schönen Übersetzung, vor zehn oder eilf Jahren, hinzugefügt haben, würden hieraus nicht wenige, allen Lesern angenehme Zusätze erhalten können, wenn Eu. Hochedelgb. Sich zu einer neuen Ausgabe entschlössen."— Unverzüglich erkannte Bodmer, welch ein Hüssmittel ihm hier überliesert worden. <sup>64</sup>) Gleich die Einleitung zeigt, wie er es zu benutzen verstand: denn was er hier in der schon erwähnten "Critischen Geschichte des verlohrnen Paradieses" über dies Epos und dessen erhabenen Schöpfer berichtet, entlehnt er dem Life of Milton, das ihm in Newtons Ausgabe vorlag. Und alsbald auf der ersten Seite bekennt er sich unverhohlen zu dieser

Bodmersche Nachlaß bewahrt. Ich benutze auch hier Auszüge, die ich sichn vor Jahren für meinen Gebrauch angesertigt. — Die Prosa dieser Briefe erinnert durch die Glätte der wohlgeseilten Rede, die leicht und gewandt ins Ironische hinüberspielt, an die Reinheit und den gefälligen Fluß des Hagedornschen Berses. Der Dichter zeigt sich hier, wie er sich im persönlichen Berkehr zu zeigen pflegte, weltklug, unterhaltend, liedenswürdig. Wie anmuthig spricht er über sich selbst in dem reizenden autobiographischen Briefe vom 19. September 1748! Diese Briefe verdienten einen Herausgeber zu sinden, der nicht nur mit der gleichzeitigen deutschen, sondern auch mit der französischen und italienischen, vor allem aber mit der englischen Litteratur gründlich bekannt wäre. Denn Hagedorn war nicht nur ein zärtlicher Bücherliebhaber; er war auch ein überaus wissenseicher Litterator. — Wann endlich empfangen wir eine Ausgabe, wie sie diesem noch unveralteten Dichter gebührt und wie wir sie dei dem jetzigen Stande unserer Studien fordern müssen?

<sup>\*\*)</sup> Daß der Leistung Newtons auch jett noch hohe Anerkennung gezollt wird, beweisen die Worte von Wilson Verith in der Einsleitung zu seiner lehrreichen Ausgabe der ersten Bücher von Paradise lost (Cambridge 1894) XLV: Preeminent among them (unter den aus dem achtzehnten Jahrhundert stammenden Solitionen) is Bishop Newton's edition (1749). He was the first editor who took pains to secure accuracy of text, doing, on a smaller scale, for Milton what Theobald did for Shakespeare. His services too in the elucidation of certain aspects (notably the Scriptural) of Miltons learning have never been surpassed. Und auf das Verhältniß des Gedichtes zu den heiligen Schriften mußten die Schweizer ja zumeist Acht haben.

Entlehnung; ja, er sagt es offen heraus, daß er sich "gemeiniglich der eigenen Worte Newtons bedient". Mörikoser ließ sich diese unumwundene Erklärung entgehen; er hat auch wohl niemals in das englische Original einen Blick gethan. So wurden ihm die Worte des Engländers zu unzweideutigen Zeugnissen für Bodmers eigenste Anschauungs= und Sinnesweise.

Thomas Newton hält sich zu den Whigs; er kann der Freiheitsliebe Miltons mit uneingeschränktem Lobe gedenken, wenn er auch die Art und Weise, wie der Bewunderer und Mitarbeiter Cromwells diese Liebe manchmal bethätigte. mißbilligen muß. Man liest bei ihm 1, LXXII (der zweiten Auß= gabe von 1750): And yet the darling passion of his soul was the love of liberty - bei Bodmer heißt es 1, 4 (ber vierten Ausgabe von 1759): "Die Liebe zur Frenheit war die beliebteste Reigung seiner Seele"; - ferner: He was a thorough republican, and in this he thought like a Greek or Roman, as he was very conversant with their writings — Bodmer: "Er war ganz und gar ein Republikaner, und dacht von dem gemeinen Wesen wie ein Grieche oder Römer, mit welchen er vollkommen gute Bekanntschaft hatte." - Späterhin wird Miltons Verhältniß zu den religiösen Parteien berührt, in die sich das chriftliche England gespalten hatte: "Er fürchtete vor allen Dingen die geiftliche Sclaveren, und trat darum zu Cromwell und den Independenten, unter welchen er eine gröffere Gewiffens= frenheit erwartete" (Seite 5). Die englischen Worte lauten (1, LXXIII): and of all things he dreaded spiritual slavery, and therefore closed with Cromwell and the Independents, as he expected under them greater liberty of conscience. — Will hernach Mörikofer uns mit Bodmers selbsteigener An= sicht von der Stellung des Miltonschen Gedichtes zur Bibel befannt machen, so hebt er eine Reihe von Sätzen aus, die weder zur englischen noch zur deutschen Biographie gehören: Newton giebt sie am Schlusse seines Commentars (2, 447), und auch Bodmer hat sie an das Ende des seinigen verwiesen, indem er

sie zugleich mit aller wünschenswerthen Bestimmtheit als Gigen= thum des englischen Herausgebers bezeichnet (2, 317): "Er beschleußt seine Arbeit mit etlichen allgemeinen Anmerkungen." — Diese Anmerkungen leiten zu ber Behauptung: He is indebted to Scripture infinitely more than to Homer and Virgil and all other books whatever. Not only his principal fable, but all his episodes are founded upon Scripture — Bobmer: "Er ift der Bibel unendlich mehr verbunden als dem Homer und Virgil, und allen andern Büchern. Nicht nur seine Saupt= fabel sondern alle seine Episodien sind auf die heil. Schrift ge= gründet." — Mit der gleichen Treue hat Bodmer auch die fol= genden Sätze des englischen Commentars wiedergegeben bis zu dem nachdrücklichen, jede kritische Gegenrede niederschlagenden Schlußiate: Whoever has any true taste and genius, we are confident, will esteem this poem the best of modern productions, and the Scriptures the best of all ancient ones -"Wir sind überzeugt, wer wahren Geschmack und einigen Genie hat, wird dieses Gedicht für das beste unter den Werken der Neuern, und die Bibel für das beste unter allen Werken der Alten erkennen." -

So ließen sich gar viele Stellen nachweisen, aus denen beutlich zu erkennen ist, wie der schweizerische Biograph und Commentator sich dem englischen Führer anschloß. 65) Durch

<sup>88)</sup> Bodmer fällt in seiner Einseitung (1, 23) auch ein Urtheil über Bentleys Ausgabe von Paradise lost. Er hat sie wohl kaum je zu Geslichte bekommen. Noch 1816 nennt sie F. A. Wolf (Litterar. Analekten 1, 58) ein "unter uns seltenes Wert". Der Schweizer ist eben auch hier nur Ueberseiger. Die erste Hälfte seines verdammenden Richterspruches stammt, wie ich mich überzeugt habe, nicht aus der biographischen Einseitung, sondern aus der Vorrede Newtons, der dort die Bemühungen der früheren Kritiker nach Billigkeit würdigt. Dann überträgt Bodmer die Note, mit der David Mallet einige auf Bentley zielende Spottverse seines Gedichtes Of verbal criticism (1733) begleitet hat; hierauf läßt er diese Verse selbst im Original abbrucken (The Works of David Mallet, London 1759, 1, 26). Man kann hier an einem deutlichen Beispiel beobachten, wie Bodmer sich da, wo er keine eigene Ansicht vorzus

bie Ausbedung bes Mörikoserschen Mißverständnisses wird das wahre Verdienst Vodmers um nichts verringert. Es beruht in diesem Falle auf dem löblichen Fleiße, mit dem er die umsfassende Arbeit Newtons zum Frommen deutscher Leser außbeutet. Auf keinem andern Wege hätte er diesen ein solches Waß gründlicher Velehrung zusühren können. Aber neben dem ausländischen Gute will er die Beigaben der eigenen Hand nicht verschmäht wissen: sie bestehen zum größeren Theil auß den oft recht umständlichen Anmerkungen, die schon der zweiten Auslage (1742) einverleibt waren und die er num in die dritte und vierte ungeschmälert herübernimmt. Sie gewähren uns ein Absbild im Kleinen von Vodmers rüstiger Vielthätigkeit.

Immer ist seine Streitlust angestachelt; immer regt sich ungezähmt seine Lehr= und Lernbegier. Mit raschem Blicke über ältere und neue Litteratur hinfahrend, trägt er behende zu Hauf,

bringen bat, zu feinen ausländischen Gemährsmännern verhalt. Die beiden Engländer verwerfen und verhöhnen die fritischen Grundsäte. nach benen Bentley ben Miltonschen Text entstellend behandelte; aber jeder hat auch ein Wort der Anerkennung für den außerordentlichen Landsmann. Dies wird jedoch von Bodmer bei Seite gelaffen. But prejudice apart, fact Memton, he was a very great man, of parts inferior to few, of learning superior to most men; and he has made some very judicious and useful remarks upon the Paradise Lost, though in the general they may rather be called the dotages of Dr. Bentley. Im Deutschen werden nur die letzten Worte wiedergegeben: "Und man hat feine Anmerkungen über das verlohrne Baradies wit gangem Rechte feine Rinderen en genannt." Ebenfo bleiben die Worte Mallets unübersett: he was otherwise a man of very considerable abilities and of great erudition. - Bobmers Befanntschaft mit Mallet hat mahrscheinlich Sagedorn vermittelt, der in der Unmerkung zu dem Epigramm "Auf gewiffe Ausleger ber Alten" (Poetische Werke, Hamburg 1757, 1, 92) das Gedicht of verbal criticism erwähnt und außerdem die poetische Erzählung The Hermit dem Schweizer Freunde brieflich angepriesen hat. — Mallet witzelt, durch Bentlen sei das Paradies abermals verloren gegangen. Ich habe die Ausgabe in bem ursprünglichen Drucke von 1732 genau ftubiert. Durch alle Abgeschmacktheiten und Rindereien bricht ber mannhafte Beist bes größten der Kritifer oft leuchtend hervor.

was ihm zu seinem Zwecke, die Lefer für die eigenthümlichen Schönheiten seines Dichters empfänglich zu stimmen, einiger= maßen behülflich sein kann. Bedenken und Kritteleien, die früher von Runftrichtern wie Boltaire, Conftantin de Magny, neuerdings von Louis Racine ausgegangen, werden bald zornig, bald höhnisch zurückgewiesen. Hatte man seine "Critische Abhandlung von dem Wunderbaren in der Poesie und bessen Verbindung mit dem Wahrscheinlichen" (1740) gelesen, so konnte man wissen, welche Begegnung solche "geschwinde" oder vor= säklich mißdeutende Kritiker von ihm gewärtigen mußten:66) in jenem Buche, das sich mit einer erschöpfenden Vertheidigung Miltons befaßt, wie in diefen Anmerkungen wird jeder Befrittler des Dichters gleich einem persönlichen Feinde angesahren. Ja, der Uebersetzer scheut sich nicht, sogar mit einem von der Herrlichkeit seines Poeten so vollkommen durchdrungenen Heraus= geber wie Newton selbst anzubinden, wenn dieser, selten genug, die tadellose Trefflichkeit einzelner Verse bescheiden anzuzweifeln wagt.

Im zehnten Buche schilbert Milton bis ins Einzelne, welche Wandlungen im Naturleben sich vollzogen, nachdem das erste Menschenpaar durch den Genuß der verbotenen Frucht die

<sup>\*\*</sup> Aus einem Beispiel mag man ersehen, wie die Noten zur Uebersetzung sich mit gewissen entsprechenden Theilen der "Critischen Abhandlung" berühren. Hier lesen wir S. 47: "Der Poet bekümmert sich nicht um das Wahre des Berstandes; da es ihm nur um die Besiegung der Phantasie zu thun ist, hat er genug an dem Wahrscheinlichen, dieses ist Wahreit unter vorausgesetzten Bedingungen, es ist wahres, so fern als die Sinnen und die Phantasie wahrhaft sind, es ist auf das Zeugniß derselben gebauet." — In der Note auf S. 15 der Uebersetzung — ich cistiere hier überall nach der vierten Auslage von 1759 — sindet sich der Ausspruch: "Die Poesie bekümmert sich eigentlich nicht um das Wahre des Berstands; es ist ihr nur um die Besiegung der Phantasie zu thun; darum begnüget sie sich an dem Wahrscheinlichen, welches auf das Zeugniß der Sinnen und der Phantasie gegründet ist." — Ich habe diese Worte auch deshalb herausgehoben, weil sie auf einen Fundamentalsat der schweizerischen Lehre deuten.

ewige Schuld auf sich und alle künftigen Geschlechter geladen hatte. Wie vom Mahle des Thyestes wandte die Sonne ihr Antlit hinweg von dem Sündengreuel, und die von allen Seiten mit zerstörender Gewalt hervorbrechenden Winde umtoseten den Erdkreis. Acht dis neun Verse (695 fgg.) füllte der Dichter mit den Namen der Winde, von denen manche, wie Caecias, Thrascias, Libecchio, mit absonderlichem Klange das englische Ohr trasen. An diesem Verzeichnisse der Winde, das alte und neue, lateinische und italienische Benennungen durcheinander mischt, sindet Newton ein "unnöthiges Gepränge von Gelahrtheit" zu tadeln (a needless ostentation of learning); von solchen Schwächen unseres Dichters könne man wahrheitsgemäß sagen:

Such laboured nothings, in so strange a style, Amaze th'unlearn'd, and make the learned smile <sup>67</sup>) — Bodmer verkleidet diese Verse in sein hexametrisches Deutsch:

Solche gekünstelte Ding in solcher seltsamen Schreibart Machen die Unbelesnen bestürzt, die Belesenen lustig. —

Dann aber thut er Einspruch gegen eine so unehrerbietige Aenßerung (2, 200): "Wenn hier Gepränge ist, so ist es gewiß nicht in der Beschreibung der Winde selbst; diese Vorstellung thut hier ihre eigene Würkung. Die Benennung mit den bekannten Nahmen hätte diese Stelle sehr Matelotsmäßig gemacht."— Und zum Schluß der Rechtsertigung ruft er auß: "Nun urtheile

<sup>67)</sup> Newton hält es für unnöthig, den Autor dieser Berse zu nennen. Woher sie stammen, wußte damals ein litterarisch gebildeter Engländer und wohl auch der deutsche llebersetzer ohne weiteres anzugeben. Für heutige Leser mag es dienlich sein, zu bemerken, daß sie dem Popeschen Essay on criticism angehören (v. 326). In Drollingers Prosa lauten sie: "Dergleichen mühsäliges Nichts in einer so wunderseltsamen Schreibart bedöhret die Ungesehrten, und macht die Gelehrten lachen." (Droslingers Gedickte, von Spreng, S. 211; vgl. Sammlung critischer ———Schriften 1, 66) — Louis Nacine blieb über den Ursprung dieser Dichterworte im Unklaren. Er schreibt in den Noten zu seiner Uebersetzung (Oeuvres 4, 285): Un commentateur applique à cet endroit deux vers anglais dont voici le sens: "Ces riens si travaillés dans un style si étrange, étonnent un ignorant, et sont rire un savant."

man, wie viel gekünsteltes Nichts übrig bleibe, und wer es ge= macht habe, die ungelehrten in Erstaunen zu sezen, und die ge= lehrten lustig zu machen."

In seinem zehnten Buche läßt Milton, während die eigent= liche Handlung des Gedichtes sich dem Abschlusse langsam nähert, die widerstreitendsten Empfindungen nach einander zum mäch= tigsten Ausdrucke kommen. Nachdem Satan den Scheinfieg er= rungen, nachdem die Höllenhunde, Sünde und Tod, in die schöne Welt zerftörungsluftig eingebrochen, foll der fündige und zur Erkenntniß seiner Schuld gelangte Vater bes Menschengeschlechts. über den der unwiderrufliche Richterspruch ergangen, unfer ftarkstes Mitgefühl unwiderstehlich aufregen. In Abams großer Rlagerede (720-844) scheint der Dichter den Gipfel pathetischer Beredsamkeit erstiegen zu haben. Aus ihr tont der Jammerruf einer Welt, die sich selbst dem Untergange preisgegeben. Seit den Tagen Addisons haben die Kritiker diesen Theil des an wechselnden Schönheiten so reichen Buches mit Vorliebe betrachtet und zergliedert. Indeß schien manches Einzelne nicht tadelfrei. Bentlen nahm Anftoß daran, daß Adam, trop der Berzweiflung die ihn überwältigt, "sich mit Spizfindigkeiten und Wortspielen und Geklingel abgiebt" — so verdeutscht Bodmer catching at trifles, quirks, jingles; — der britische Aristarch will daher zehn Verse (731-41) gründlich herausschneiben, von benen er kühnlich behauptet, sie seien nicht aus Miltons Munde gekommen: er schiebt sie vielmehr dem gefabelten Herausgeber zu (the Editor), dessen unmögliche Gestalt er aus eigener Macht= vollkommenheit geschaffen und auf den er alle vermeintlichen Fehler und Gebrechen der Dichtung abwälzt. Dieser frechste und zugleich armseliaste aller Interpolatoren sollte, wie manche andere, so auch jene vervönten Verse ohne Wissen des Erblin= beten eingeschwärzt haben.68) Newton freilich enthält sich eines

<sup>\*\*)</sup> Bentleys ausführliche und höchst belustigende Note zum Bers 731 muß man in seiner eigenen Ausgabe von 1732 S. 334 nachlesen. Er verhöhnt unter anderm auch die naturwissenschaftlichen Borstellungen,

so barbarischen Wüthens wider den überlieserten Text; aber doch bedauert er, daß die von Doctor Bentley bespöttelten Verse in das Gedicht und gar in eine so schöne Rede Eingang gesunden; er tröstet sich mit dem Sprüchelchen vom Homer, der manchmal einnicke. Bodmer indeß will auch hier nichts von einer Schläfzrigkeit des englischen Homer wissen; er rechtsertigt die ganze Anlage des hochtragischen Selbstgesprächs, und da er in den Gedanken, die es enthält, "nichts ungeschicktes oder falsches" wahrnimmt, so schließt er zuversichtlich (2, 204): "Ich hoffe, daß in der Uebersezung die Wortspiele unmerkdar seyn, und da sie ganz wörtlich ist, so möchte das Geklingel wol allein zusfällig, oder nur in des Doctors Ohren gewesen seyn."

Wie er in des Dichters Kunstweise eindringt und als ge= schworener Vertheidiger treu zu ihm steht, mag man auch aus einer Note zum elften Buche lernen. Sie bezieht sich auf eine der Stellen, an denen Milton die mächtigen Fluthen seiner Belehrsamkeit ungehemmt in das Gedicht hinüberströmen läßt, so daß ein Betrachter, der am Aeußeren haften bleibt, wohl fürchten könnte, die Poesie würde hinweggeschwemmt. Michael, der Ab= gesandte des Herrn, geleitet den Erzvater auf den höchsten Sügel des Paradieses, das er nun bald meiden soll, und läßt ihn von dort aus die vier Theile der im weitesten Umfange vor ihm sich hinstreckenden Erdenwelt überschauen. Da ergießt der Poet durch fünfundzwanzig Zeilen die Reichthümer seines geographischen Wissens, "mehr mit einem Gepränge von Belesenheit" - wie Newton in Bodmers Sprache sagt — "als mit einiger Ver= schönerung, die das Gedicht daher empfangen hätte (more with an ostentation of learning, than with any additional beauty to the poem). Der lleberseter jedoch begreift, daß die fast verwirrende Masse aneinander gedrängter Einzelheiten hier die

bie der unwissende Editor dem jammernden Adam ausbürdet: Adam, it seems, was already a Peripatetic in his Notions: He supposes here, that Elementary Bodies do not gravitate in their natural Places; not Air in Air, not Water in Water: from which he fetches a pretty Lamentation — u. s. w.

Vorstellung eines ungeheuren Ganzen erzeugen soll; und völlig im Sinne seines Autors entgegnet er: "Ich hoffe, Herr Newton werde doch eingestehen, daß der Poet die Erde, welche die große Scene dieser Gesichte Gottes war, beschreiben muste: Wie konnte denn diese Beschreibung mit einem geringeren Auswand von Belesenheit vollzogen werden?" (2, 247).

Obwohl Nachklänge aus der Poesie aller Zeiten das Verlorene Paradies durchziehen, so will Bodmer doch überall die unbeschränkte Selbständigkeit seines Dichters anerkannt wissen. Sicherlich bewährte sich diese auch in der Schilderung des Rampfes, den die treugebliebenen Himmelsscharen gegen die abtrünnigen Engel bestehen müssen; und nicht im geringsten wird sie gefährdet, wenn in das Gemälde, dessen ungeheure Umrisse kaum einen Ueberblick gestatten, auch hie und da Farben und Büge hineinspielen, die an Homerische Schlachtenbilder erinnern. Newton erläßt sich die Mühe, die Stellen besonders anzugeben, die Homers Einfluß verrathen; er glaubt, dieser bestehe selbst da, wo eine bewußte Anlehnung an das griechische Muster un= erweislich bleibt: ohne Kenntniß der Homerischen Schlachten hätte der Dichter, bei aller Schaffensfraft seines Genius, den Rampf der Engel nicht so trefflich auszubilden vermocht; ihn lehrte Homer, den Homer zu übetreffen. 69) — Sogar dieser Sat,

<sup>\*\*)</sup> Homer taught him to excel Homer. — Newton knüpft diese Bemerkung an den Bers 6, 239: As only in his arm the moment lay | Of victory. Gerade an diesem Verse läßt sich gewahren, mit wie anhaltender Mühe Bodner noch im späteren Lebensalter das Berständniß des englischen Wortes au gewinnen und seine Gewandtheit im Gebrauche des deutschen au steigern trachtete. 1742 hatte er geschrieben (S. 266): "ein jeder stüdte sich auf sich selber, als ob der Ausgang der Schlacht alleine auf seinem Arm beruhet hätte" — dem Sinne nach richtig; denn moment ist gleich dem lateinischen momentum, wie Milton ja gern den aus dem Lateinischen stantmenden Wörtern die ursprüngliche Bedeutung wiedergiebt. Aber victory war noch unübersett. So hieß es denn im Texte der vierten Ausgade (1, 297): "als ob der Zeitpamet, der den Sieg lenket, allein auf seinem Arm beruhete." Seltsamer Weise bietet dieselbe Seite vor der Note, deren Inhalt uns hier beschäftigt, die Ab-

ber doch die höchste Anerkennung des englischen Epos in sich schließt, ruft Bodmers Widerspruch hervor. Der trene Dolmetscher leugnet geradezu, daß sein Dichter des Homer bedurft
habe, um der Darstellung übermenschlicher Kämpse den höchsten
Grad der Anschausichkeit zu verleihen. "Wäre kein Homer gewesen" — sagt er aus innerer Ueberzeugung — "so wäre doch die
Natur gewesen, aus der Homer genommen hat; und ein so
wunderbarer Genie, wie Milton war, war so geschickt, in der
Natur selbst, als in ihrem Abschreiber, Homer, zu lesen." (1, 297.)
Warum also wolle man sich leichtsinnig weigern, zuzugestehen,
daß Milton alles von der ersten Hand empfange und aus eben
berselben Duelle schöpse, aus der Homer geschöpst?")

So ist Bodmer stets bereit, als diensteifriger Sachwalter für den Dichter einzutreten oder ihn, wie ein Jünger seinen Meister, zu verherrlichen. Dabei wird doch der vaterländischen Litteratur vielfältig gedacht; ja, durch Beziehungen auf deutsche Schriftsteller und Schriftwerke alter und neuer Zeit weiß er seine Noten eigenthümlich zu beleben.

Im fünften Buche schilbert Milton, wie Raphael nach Gottes Besehl sich auf die Erde zu den beiden Paradiesesbewohnern hinabbegiebt. Gegen die Umständlichkeit dieser Schilsberung, zu der klassische Borbilder die Grundlinien dargeboten, hatte eine engsichtige Kritik Einwendungen erhoben. Indem Bodmer diese abweist, erinnert er (1, 241) zur Rechtfertigung Miltons an den zwölsten Abschnitt der critischen Dichtkunst, nastürlich der von Zürich ausgegangenen. Dort hat Breitinger

weichung: "als ob das Gewicht, das den Ausschlag giebt, allein auf seinem Arme beruhete." Endlich, in den Auflagen von 1769 und 80 erscheint die befriedigende Lesart: "als ob der Ausschlag des Sieges allein auf seinem Arm beruhete."

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Von Bergil (young Maro in his boundless mind) hatte Pope im Essay on criticism gesagt:

<sup>134.</sup> But when t'examine ev'ry part he came, Nature and Homer were, he found, the same — Berse, die dann den Kritikern lange geläusig blieben.

(1, 433 fgg.; vgl. 455) im Anschluß an Longin entwickelt, wie zweckmäßig Homer im breizehnten Buche der Flias die Umstände gewählt, die zur Ausschmückung der Meerfahrt Poseidons dienen; er hat — so bezeichnet es Bodmer — "Homers Beschreibung der Reise des Neptuns mit einem gründlichen Fleisse gerettet." Ist aber Homer gerettet worden, so muß nun auch Milton gegen jede Anklage gesichert sein.

Wie die schweizerische Kritik, so muß die eigentlich schwei= zerische Muse in den Noten gleichfalls zu Worte kommen. Wir treffen auf gewichtvolle Hallersche Verse, deren Inhalt sich mit bem Stoff der Miltonschen Vorstellungen berührt. Sie stammen meist aus dem zuerst 1734 gedruckten Lehrgedichte Ueber den Ursprung des Uebels, und zwar aus dem Anfange des zweiten Buches, wo von der Entstehung der "Geister-Welten" und ihrer "unzählbaren Heere" gehandelt wird. Halleriche Worte sollen als entscheidende Aussagen zu Gunften Miltonscher Anschauungen gelten. Manchem der leidigen Kunstrichter wollte es nicht in den Sinn, wie doch nur die Engel, die in großer Zahl zur Bewachung des Paradieses befohlen worden, ihres Amtes so ungeschickt warten konnten, daß der bose Feind, dessen Andrang sie abwehren sollten, dennoch Gelegenheit fand, sich in ben Sit der Glückseligkeit einzuschleichen. Man gestattete sich anzügliche Aeußerungen über den Dichter, wenn er, im Beginne seines zehnten Buches, nach geschehenem Sündenfalle die hehren Wächterscharen unverrichteter Dinge zu den Himmelshöhen eilig emporsteigen ließ, wo sie sich alsbald vor dem obersten Richter von jeder Schuld der Fahrlässigkeit zu reinigen wußten (made haste, to make appear | With righteous plea their utmost vigilance). Auch Bodmer (2, 158) entschuldigt die diensteif= rigen Hüter, die für ihren beklagenswerthen Migerfolg keine Berantwortung tragen. Jenen fritischen Zweiflern aber erklärt er in lehrhafter Ausführlichkeit, zu welchem Zwecke Gott eine so beträchtliche Anzahl himmlischer Geister als Schutzwache ins Paradies hinabgesandt; er erklärt zugleich, daß die Engel, ob=

wohl "die wachsamsten, getreuesten, scharssichtigsten, verständigsten Wesen", doch, im Vergleiche zur allwissenden Gottheit, nur "einzgeschränkte Geschöpfe" bleiben und den Täuschungen, die der abgeseinte Böse verübt, unterliegen können. Und um den Wahn von der Allwissenheit und Unsehlbarkeit der Engel auf das gründlichste zu zerstören, ruft er den philosophischen Dichter herbei, der also sehrt (Ursprung des Uebels 2, 47):

Welch Engel ift, der stets der Neigung Stufen mißt, Wo nur das Mittel gut, sonst alles Laster ist? Rein endlich Wesen kennt das Mitsehn aller Sachen, Und die Alwissenheit kann ecst unfehlbar machen.

Bodmer hält es für unnöthig, den Dichter oder auch nur das Gedicht zu nennen, dem diese Zeilen angehören. Toa) Den Lesern seines Milton muß ein Ausspruch Hallers vertraut entzgegenklingen. Sine ersprießliche Gemeinschaft entsteht zwischen der edlen heimischen und der großen fremden Poesie.

In den Noten zum neunten Buche, das den Erfolg der Berlockungen Satans und den Fall der ersten Eltern schildert, wird zweimal auf Liscowsche Sätze hingedeutet. Wie darf Bodmer, während er im Geiste bei dem heiligen Dichter weilt,

Wir lobeten Gott nicht, wenn er gu loben zwänge.

Toa) Er citiert nach den Drucken von 1734 und 43 (Hirzels Haller S. 242 und 245). In ihrer späteren Fassung hätten die Berse für seine apologetischen Zwecke kaum getaugt. Denn seit der Ausgade von 1748, die für die Gestaltung des Textes entscheidend ward, lautete die erste Reile:

Ber ifts, ber allemahl ber Neigung Stuffe mißt.

Auch hier sieht man, wie eine Aenberung, die um des Wohllauts oder der grammatischen Richtigkeit willen vorgenommen worden, in den ursprünglichen Sinn eines Hallerschen Verses umbildend oder abschwächend eingreisen kann. — Bodmer citiert noch (1, 28. 125), und zwar gleichfalls nach den ersten Lesarten, Urspr. d. Uebels 2, 21—24. 35. 62. Diesen letzten Vers ändert er eigenmächtig. Haller hatte geschrieben: "Wir lobeten Gott nicht, wann er uns zwung (zwüng) zu loben." Seit 1748 hieß es: "Wir loben Gott nicht mehr, wann er uns zwingt zu loben." — Bodmer setzt indeß:

auf die Bemerkungen des Spötters achten?<sup>71</sup>) Doch Liscow stand ja seit geraumer Zeit bei den Schweizern in Gunst; auf ihn, der das Recht der freien Kritik so mannhaft versochten, beriefen sie sich, als sie gegen Gottsched den offenen Kampf bezannen; in der Vorrede zur Breitingerischen Dichtkunst hatte er von Bodmer den Ehrentitel des "unerschrockenen" empfangen.<sup>72</sup>) So wird denn auch in den Noten zum Milton seiner wortreichen und verstandesdürren Auslassungen über die angeblich vernunstzwichen Tadel gedacht. Die Schweizer wissen einen nutzbringenden Bundesgenossen zu schweizer wissen einen nutz-

Lieber als einem Liscow begegnet man in diesen Erläutersungen den Lieders und Spruchdichtern unseres Mittelalters. Wenn im zwölsten Buche (379) Adam, von dem Erzengel über das Erscheinen der Jungfrau und des Heilandes belehrt, der künftigen Gottesmutter seinen demuthsvollen Gruß widmet, so mahnt Bodmer (2, 297) daran, das Lob Marias sei der höchste Stoff der Minnesinger, in dessen Behandlung sie wetteisernd sich selbst übertressen: eine Strophe Konrads von Würzdurg, "die der Jenaische Coder hat" (in v. d. Hagens Sammlung

<sup>71)</sup> Bgl. 2, 122. 133. An der ersten Stelle wird Liscows Name verschwiegen, an der zweiten mit allen Buchstaben ausgeschrieben, während der Druck von 1742 hier nur ein schüchternes L. die Säte, auf die Bodmer Bezug nimmt, stehen in der Sammlung Sathrischer und Ernsthafter Schriften (1739) S. 539. 659. Auch Sarrazins unehrerdietige Berse über die versührbare Eva, die von Bodmer 2, 104 im französischen Driginal mitgetheilt werden, sind aus Liscows Sammlung S. 589 entlehnt, wo breite Erörterungen über Evas "grosse Neugierigkeit und unordentlichen Appetit" sie begleiten.

<sup>1°)</sup> Bodmer äußert dort die zuversichtliche Hoffnung, der Geschmack an critischen Schriften werde bei der deutschen Nation in kurzer Zeit insgemeine durchbrechen, "nachdem der unerschrockene Hr. von Liscov in dem philosophischen Werchgen: Unpartheyische Untersuchung der Frage, ob die bekannte Sathre Briontes der Jüngere eine strasbare Schrift sey; das allgemeine Recht der Menschen zu critisieren so vollkommen bewiesen hat, daß die Deutschen ohne Zweifel zu diesem Geschmacke nunmehr genugsam vorbereitet sind." — Bal. Liscows Sammlung S. 129 und 183.

2, 330), druckt er vollständig ab, damit "Leute, die sonst nichts von diesen alten Poeten zu sehen bekommen", eine Probe solcher Lobaefänge kennen lernen. Bald hernach erinnern ihn die er= hebenden Worte Michaels 12, 575, die sich auf 2. Petr. 1, 5 stützen, an einen Spruch Boppes (v. d. Hagen 2, 377), und er rühmt in scharfem Tone (2, 306), dieser "habe in einer Sprache die ist verachtet ift, und mit einem Geist, über den sich unsere Poeten weit erhaben glauben, den Gedanken Miltons ganz poetisch ausgebildet". — Wir aber erinnern uns dankbar, daß in eben demselben Jahre, 1759, in dem zum vierten Male der deutsche Milton erschien, Bodmer und Breitinger die Samm= lung von Minnefingern aus dem ichwäbischen Zeit= puncte beschlossen, in der sie den versunkenen Schatz der Jugend= lhrif unseres Volkes ans Licht gehoben. 78) Rurz zuvor hatten sie die Bonerschen Fabeln und Chriemhilden Rache, des Nibelungenliedes zweite Hälfte, der deutschen Welt zugänglich gemacht. Sie mußten sich damals mit einer mäßigen Aner= kennung begnügen. Für die Zukunft und im Vertrauen auf sie hatten sie gearbeitet. Die ganze weithinreichende Bedeutung ihres hochsinnigen Unternehmens ward erst von den Nachkommen gewürdigt, als diese sich des zu Tage geförderten Reichthums burch ernste Forscherthätigkeit bemächtigten.

<sup>78)</sup> Damals mußte es noch heißen: "Aus der Handschrift der Koeniglich-Franzoesischen Bibliotheck herausgegeben". Auf dem Tittelblatte des
ersten, 1758 erschienenen, Theiles ist außerdem vermerkt: "Durch Borschub
einer ansehnlichen Zahl von Freunden des Minnegesanges." — In der
Borrede zum zweiten Theile giedt Klingefor dienliche Winke über das
wissenschaftliche Berfahren, das man dei Ausnutzung dieser Reste des
Mittelalters einschlagen sollte. — Schon im Laufe des Juli 1747 waren
die Schweizer mit der Abschrift des Pariser Codex zu Stande gekommen
(Bodmer an Zellweger 22. Juli 1747). Schöpslin, durch dessen wertung sie die Pariser Handschrift erhalten hatten, schrieb am 20. August
von Straßburg aus an Bodmer: "Ueber die Geschwindigkeit, womit der
Codex Poetar. Teut. ist abgeschrieben worden, verwundere mich sehr,
und wünsche von Herzen Glück, daß solche Abschrifft zu Ende gebracht."
(Straßburger Studien 2, 469.)

Wenn der schweizerische Commentator des Verlorenen Para= dieses sogar der Minnesinger gedenkt, dann barf es uns nicht befremden, daß er auch Anlaß findet zu einem Rückblicke auf das einheimische Drama des sechzehnten Jahrhunderts. Wohl ist Milton befugt, für sein Gedicht den Ruhm anzusprechen, daß es von Dingen fünde, an denen man sich bis dahin weder in Prosa noch im Vers versucht habe. Doch wir wissen ja, daß die Thaten, Begebenheiten und Zustände, die sein wagnigreicher Sang (adventrous song) umfaßt und verherrlicht, Jahrhunderte hindurch den Mysterien und den biblischen Schauspielen den nie veraltenden Stoff geliefert. Auch Milton wollte zuerst in dramatischer Form den Inhalt der heiligen Ueberlieferung be= wältigen. Voltaire hat die unbeglaubigte Erzählung aufgebracht, dem jugendlichen Dichter sei schon während der italienischen Reise ber erfte Anstoß zu seiner fünftigen großen Schöpfung gekommen. In Mailand habe er einer Darstellung des Adamo von Andreini beigewohnt: obwohl Abgeschmacktheiten aller Art das Stück verunzierten, sei dennoch die verborgene Erhabenheit bes Stoffes (la sublimité cachée du sujet — the hidden majesty of the subject) von ihm erkannt und er demgemäß zu einer Tragödie ähnlichen Inhalts angeregt worden. 74) Voltaire

<sup>74)</sup> Voltaire, Essai sur la poésie épique (Oeuvres, éd. Moland 8, 353). Bekanntlich ist diese Abhandlung, die eine unterhaltende Beigabe zur Henriade bildet, zuerst 1727 in England und in englischer Sprache erschienen. Die auf Andreini bezüglichen Sätze sindet man in der ursprünglichen Fassung bei John Hayley, Lise of Milton (London 1796) S. 248. Dort heißt es: saw at Florence a comedy, called Adamo. Hayley giebt auch Außzüge auß dem Adamo, die uns Charafter und Insalt des Dramas sattsam erkennen lassen. In dem zweiten Bande seines Essay on the genius and writings of Pope (London 1782) S. 184 hatte Joseph Warton sich gleichsalls über Andreinis Werk gesäußert, which Milton certainly had read (— das certainly ist viel zu gewagt —) and of which Voltaire has given so false and so imperfect an account; die setzen Seiten jenes Bandes enthalten das Scenarium des Schauspiels samt einer Stilprobe. — Durch Bostaires unerweissliche Behauptung ist dem Adamo eine Art von unverdienter Bes

schilt das Stück eine Farce. Es ist vielmehr ein Spätling jener Mysteriengattung, die bei den Italienern unter dem Namen der sacra rappresentazione so lange in Geltung geblieben. Mochte es immerhin, sei es durch den Druck (Mailand 1613. 1617), sei es durch die Bühne, dem Reisenden bekannt werden — für ihn, den gründlich belesenen Poeten, ließ sich daraus nichts gewinnen, was er nicht aus zahlreichen andern, reineren und tieseren Duellen hätte schöpfen können.

Höhere Musterbilder tragischer Kunst schwebten seinem Geiste vor, als er nach der Rückfehr aus Italien, etwa in den Jahren 1640-42, sich ein vielumfassendes Verzeichniß solcher Stoffe angelegt, die er damals einer dramatischen Bearbeitung werth achtete. Sie entstammen den Urfunden bald der heiligen, bald der vaterländischen Geschichte. Nicht weniger als vier dieser Aufzeichnungen deuten auf den Inhalt des Verlorenen Varadieses. Einer der ausführlicheren Entwürfe wird auch bereits mit dem Namen Paradise lost bezeichnet; ein späterer, der über eine mögliche Gliederung des Ganzen noch genauere Angaben bietet, erhält den Titel Adam unparadized. Deutlich verrathen diese Skizzen des Dichters Absicht, den biblischen Gehalt mit der ganzen strengen Hoheit antiker Formen zu umkleiden. Er verschmäht die Freiheiten, die in dem volksmäßig gearteten Drama seines Landes zu Recht bestanden: die wilden Wald= lieder seines Shakespeare durften nicht in sein tragisches Ge= dicht hineinklingen. Nur im Wetteifer mit den Herrschern der attischen Bühne, vor allen mit seinem Liebling Euripides, konnte sein künstlerischer Ehrgeiz sich befriedigen. Diese ursprünglich

rühmtheit gesichert worden. Hält doch noch Bernardo Morsolin für nöthig, ihn im hindlick auf Milton nachdrücklich zu erwähnen! (Storia della letteratura Italiana, il Seicento, 89). — Einen brauchbaren Arstikel über Andreini (Giambattiska) sieferte der, wie gewöhnlich, wohl unterrichtete Ginguené in der Biographie universelle 2, 137; er sagt: il est cependant vrai que la curiosité des Anglais a fait passer dans leur île le plus grand nombre des exemplaires de l'Adamo.

bramatische Anlage bes Werkes hat in dem später ausgestalteten Spos unverkennbare Spuren zurückgelassen. IS Welchen Hoch-flug seine tragische Rede damals genommen hätte, das mögen wir noch jetzt ahnen, wenn wir zu Ansang des vierten Buches die Worte vernehmen, in die Satan beim Anblick der neuen Sonne ausbricht:

O thou that, with surpassing glory crowned —

Ein unverdächtiges Zeugniß bekundet uns, daß mit diesem erschütternden Selbstgespräche, in dem die widerstreitenden Empfinsbungen durcheinander wogen, die Tragödie vom Sündenfalle hatte anheben sollen. Als Boltaire zuerst, in der Abhandlung über die epische Poesie, Miltons Gedicht seinem öffentlichen Urtheile unterzog, erwies er diesem glänzenden Probestück der Beredsamkeit Satans die Auszeichnung, es im Gewande seiner Alexandriner dem europäischen Publikum vorzusühren:

Toi sur qui mon tyran prodigue ses bienfaits — 76)

<sup>75) &</sup>quot;Es wird nicht mehr auffallend erscheinen, warum das Berlorene Paradies das am meisten dramatische aller epischen Gedichte genannt worden ist." Alfred Stern, Milton und seine Zeit 2, 4, 76. Es sei auch auf die unmittelbar folgenden Erörterungen Sterns verwiesen. Sein Buch verdiente die weiteste Berbreitung unter uns zu sinden. Dem Deutschen wird hier nicht nur Miltons Persönlichkeit begreislich, ja vertraut; es erscheint ihm hier auch das politische und litterarische England des siedzehnten Jahrhunderts so, wie es den großen Dichter und Kämpfer umgab und emportrug.

<sup>76)</sup> Oeuvres 8, 354. Boltaire giebt nur etwa neun Zeilen des Orisinals in elf Alexandrinern wieder. Louis Racine übertrug dann in seinen Reslexions sur la Poésie (Oeuvres 1808, 2, 421) den ganzen Monolog. Das Englische war ihm fremd; so konnte er nur auf Grund der prosaischen Uebersetzung von Dupré de Saint-Maur seine Berse außarbeiten. Eine Bergleichung zwischen den beiden Uebersetzungen, die zu Ungunsten Racines (M. Racine le fils!) ausfallen mußte, ward dann angestellt in der Abhandlung: Connaissance des deautés et des défauts de la poésie et de l'éloquence dans la langue française (1749). Bolstaire will zwar diese Schrift, die ihn über die andern Dichter preisend erhebt, nicht versaßt haben; es hält aber in diesem, wie in manchem ähnslichen Falle schwer, seine Ableugnungsversuche ernst zu nehmen (Oeuvres 23, 327). Als hierauf Louis Racine, nach erlangter Kenntniß des

Auch Bodmer will (1, 162) die Aufmerksamkeit seiner Leser bei diesem Selbstgespräche festhalten; auch er weiß zu berichten, welcher Plat ihm in dem entworfenen Drama bestimmt gewesen. Aber keineswegs will er einem Andreini einen Ginfluß auf das erste stille Werden des "göttlichen Gedichtes" zu= gestehen. Voltaires Erzählung verwirft er als ein keckes Märchen. Ja, wäre sie begründet, so dürfe doch, wie er meint, diesem Andreini keine größere Ehre zu Theil werden, als den "zufälligen, blinden und leblosen Mittelursachen, welche als un= wissende und blosse Maschinen zu der Beförderung eines Werkes dienen." Freilich ist ihm nichts Genaueres von dem Drama des Italieners bekannt; aber sein fritisches Ahnungsvermögen berechtigt ihn zu dem schneidenden Urtheil: "er hat aus einer vortreflichen, groffen und erhabenen Materie etwas schlechtes gemacht"; und da kommt dem Schweizer sein "ehrlicher" Lands= mann Josias Murer in den Sinn, als dessen "Mitbuhler" Andreini höchstens gelten dürfte. Er erinnert sich des drama= tischen Spiels, das 1550 in Zürich von 106 Personen aufge-

Englischen, seine profaische Uebersetzung herausgab, verwies er in ben Unmerkungen auf feine eigene, wie auf Boltaires frühere poetifche Rachbildung; er ftellte fich mit seinem Gegner in gleiche Linie, indem er hinzufügte: et nous n'avons ni l'un ni l'autre bien rendu l'original (Oeuvres 3, 321). Noch spät, in den Questions sur l'Encyclopédie 1771, Artikel Epopée, hat sich Boltaire umständlich auf Milton wieder eingelaffen. Er rühmt sich, wie von den übrigen englischen Boeten, so auch von diesem den Frangofen zuerst eine Vorstellung beigebracht zu haben. Seine frühere Uebersetzung des Satanischen Monologs hat er hier um mehrere Verse verlängert (Oeuvres 18, 589). Wie weit auch feine gereimten Zeilen von der Herrlichkeit des Driginals abstehen, fo behaupten sie doch den Vorrang vor den Alexandrinern &. Racines und ebenso vor den späteren des geschmeidigen Delille. Bgl. Daunous Note in der Baudoninschen Ausgabe Voltaires (1825) 13, 526. — Bu beachten ift übrigens die Bermuthung Mark Pattisons (Milton, London 1879 p. 171), der von den Anfangszeilen des Monologs vorsichtig sagt: Possibly they were not intended for the very first lines; - er glaubt, Milton habe, nach Euripideischem Mufter, den lyrisch gehobenen Stellen eine einfache Darlegung bes Sachverhaltes, von dem die Bandlung ausgeht, vorangeschickt.

führt worden: es enthielt "die Geschichte vom Anfang der Erden bis zur Sündflut". Er stößt in diesem Spiel auf einzelne Ge= danken, die er als "roh" bezeichnet, in denen er aber eine ent= fernte Aehnlichkeit mit solchen wahrnimmt, die auch Milton in sein Gedicht verweben mußte. So greift er benn zum Beleg einige berbe Reden der Teufel heraus, die, der ewigen Berdammniß preisgegeben, jammern, rasen und wüthen, sich zum Trope gegen Gott waffnen und ihrem Neid und haß gegen den neu geschaffenen Menschen Luft machen; er hat hier die Reimpaare des alten Schauspiels in prosaische Sätze aufgelöst. Später, in den Noten zum zehnten Buche (2, 212), kommt er noch einmal zurück auf "Josias Murers seltsames Spiel". Wenn Miltons verzweifelnder Abam seine Vorwürfe gegen die sündige Eva richtet, die auch ihn zur Sünde verlockt hat, — Bodmer nennt das "die Ausfilzung der Eva" — so schilt er die Arme, an ihr sei "alles nur eine Riebbe, frumm von Natur" (all but a rib | Crooked by nature 10, 884). Damit vergleicht ber Uebersetzer entsprechende Verse des schweizerischen Dramas, die er hier unverändert abdruckt.

Von Murer, dem der Name Jos, nicht Josias, zukommt, sind uns sieben Dramen ausbewahrt, über deren Inhalt und Eigenart Baechtold uns in seiner anschaulichen Weise unterrichtet (S. 354—64). Aber unter ihnen sindet sich keins, in das die ausgehobenen Teuselsssprüche gehören könnten. Bodmer hat uns mit dem Namen Murer auf eine falsche Fährte gewiesen. Eine weitere Umschau unter den dramatischen Massen der Reformationszeit mag uns auf die rechte bringen. Das Schauspiel, dessen Aufsührung die Züricher 1550 erbaute und ergetzte, war kein anderes als das späteste unter den sieden Dramen Jakob Rufs: Adam und Eva. Baechtold ertheilt (S. 329) auszgiedige Nachricht über den Berlauf des biblischen Spieles, das, auf zwei Tage vertheilt, in seinen beiden ersten Acten den Inhalt des Verlorenen Paradieses umfaßt. Die Verse, die Bodmer zur Bergleichung mit der Poesie Miltons heranzieht, begegnen

uns in H. Kottingers Ausgabe von Abam und Heva a (Duedlinburg und Leipzig 1848) auf S. 12 (v. 353), 14 (397), 15 (447)<sup>77</sup>), 37 (1176), 36 (1138). Unter den Züricher Dramatikern des sechzehnten Jahrhunderts muß man Ruf, dem Erneuerer des Tellenspiels<sup>78</sup>), den ersten Platz einräumen. Versfolgt man im Einzelnen, wie er und, mehr als ein Jahrhundert nach ihm, Milton verwandte Vorstellungen und Gedanken in Worten ausgestalten, so blickt man in zwei Kunst- und Geisteswelten, die eine unausfüllbare Klust zu trennen scheint. Zugleich aber erkennt man von neuem, daß Milton, der niemals die leiseste Kunde von einem Drama Jakob Kuss vernommen, die Grundstoffe, die er zum Ausbau seiner Hölle, seines Paradieses verwendet, aus allen Weiten der christlichen Ueberlieferung zu sammeln verstand.

So hat Bodmer seine Noten mit manigsachem Wissen ansgefüllt; er ist mit aufrichtigem, zuweilen auch mit ingrimmigem Eifer bemüht, den Deutschen gangbare Wege in das Innere des fremdartigen Gedichtes zu eröffnen. Den Noten hingegen, unter denen der Name Wieland steht, schenken wir einige Aufmerksamkeit vornehmlich deshalb, weil sie von ihm herrühren. Wenn der künftige Urheber der Comischen Erzählungen, des Combadus und des Neuen Amadis unter den Commentatoren Wiltons aufstritt, so ist es erlaubt, neugierig zu fragen, wie eine solche Rolle ihm zu Gesichte steht. Gleich aber vermuthet man, daß er sich

<sup>77)</sup> Der Gilbote, den die Teufel zur Beobachtung des schaffenden Gottes abordnen, soll also quaken,

daß vor ihm schaff gott nit ein mugken, nüt heimlichs müg vor ihm vollbringen —

Bodmer: "Daß Gott vor ihm nicht eine Mücke erschaffen, und nichts heimliches vollbringen mag." — Diese Stelle aus Rufs Drama war mir in lebhafter Erinnerung geblieben, und so ließ Bodmers kleiner Frethum sich leicht entbecken und berichtigen.

<sup>78)</sup> Bgl. Gustav Roethe in den Forschungen zur deutschen Philoslogie. Festgabe für Rudolf Hildebrand. 228 flg.

ganz seiblich in sie hineinfinden, ja daß er sie mit anscheinender Natürlichkeit spielen wird. Trug der frühreise, daß heißt unzeise, Verfasser eines antilucrezischen Lehrgedichtes und eines Hermann damals doch saut stolzierend die ganze Schwere des über ihn verhängten Klopstock-Bodmerischen Bannes! Er war Hausgenoß Bodmers. An einem Tische mit ihm arbeitete und aß er. Milton, Klopstock und Bodmer verehrt er als Borbisber und Schutzgeister seiner Dichtung. In dem "Schreiben von der Würde und der Bestimmung eines schwene Geistes", das er im Sommer 1752 ausgesetzt, werden die drei zu einer Einheit versbunden:

Klopstock, der Ruhm ist dein, du theilst ihn mit Milton und Bodmer. Welche Gedanken erschafft ihr in uns? Zu welchen Entschlüffen Weckt ihr das Herz? O was vor liebenswürdige Thränen Wurden bei euern Gefängen geweint! — 19)

In den "Erzählungen" (Heilbronn 1752), zu denen Thomson in seinen "Jahreszeiten"die Muster geliefert, werden S. 104, neben dem Paradies des Homers der Britten, die Bodmerschen Töchter der Natur und die Alopstockschen Seraphim ausgeführt. Bodmer scheint dem Herzen des schwärmenden Jüngers sogar am nächsten zu stehen. Neben der geliebten Serena, die den Engeln bestannter ist als niedrigen Menschen, nennt Wieland ihn allein, wenn er sich anschiekt, den "geprüften Abraham" im geistlichen Helbenliede zu besingen:

## D heilige Muse

Laß dich erbitten, auch mich zu beinem Briefter zu weihen, Wie du dir Bodmern geweiht haft, daß er die heilige Laute Bon Elihu geerbt zum Preis der Weisheit beherrschte; —

<sup>7°)</sup> Fragmente in der erzählenden Dichtart (Zürich 1755) S. 123. Ich erlasse dem Leser in diesen Citaten die sattsam verspottete "Byricherische" Schreibweise, auf die nach einigen Jahren die dortige Dichtergische selbst verzichtete. — Es ist ein seltsamer Irrthum Möristofers (S. 190), Bodmer für den Verfasser eines poetischen Schreibens zu halten, in dem die oben angeführten Verse vorkommen. Der Irrthum wird dadurch einigermaßen erklärlich, daß Wieland dies Erzeugniß seiner scheltenden jugendlichen Muse von den späteren Sammlungen

so sleht er im Sommer 1753. Und wenn er im solgenden Jahre die "Erinnerungen an eine Freundin" aufzeichnet, so besgrüßt er den Verfasser des Noah und der Sündslut als den Socrates der Dichter, so) dessen reizerfüllte Schilbereien der Tugend und der Weisheit den jugendlichen Schönen zur Nachahmung vorgehalten werden.

Solche mehrfach wiederkehrende Ausbrüche der Verehrung bereiteten dem patriarchalischen Dichter eine innige Genugthuung. Den Freunden giebt er Kunde von diesen Lobesergüssen. In diesem jugendlich begeisterten Anhänger findet er alles wieder, was er selbst an Joseph, dem Sohne Jacobs, gepriesen hat (Jacob und Joseph, Jyrch 1754, S. 6):

Ernst und Tiefsinn zu denken, bei andern die Früchte des Alters, Waren bei ihm in der Blühte des Lebens gereifet; Gott gab ihm Weisheit, die Künste der tiefverborgnen Natur zu entdeken. In ihm hauchte der göttliche Geist. — — —

Was er vornahm konnte nicht besser Borgenommen, und was er bacht nicht besser gedacht sehn.

Diese Schilberung bekräftigen die an Zellweger gerichteten Worte vom 9. Juli 1752: "Alles was dieser Jüngling vor= nimmt, geräth zum Besten. Von ihm ist auch wahr, was ich

seiner Schriften ausgeschlossen hat; und daran that er recht. Es erscheint aber noch in den dreibändigen Poetischen Schriften von 1762, 1, 315 unter dem Titel: "Sendschreiben an einen Freund, von der Bestimmung des Genie."

<sup>\*\*\*</sup> Wie diese Worte im ersten Drucke der "Erinnerungen" (Zhrich 1754) S. 13 erschienen, so stehen sie noch unverändert 1798 im vierten Bande der Supplemente zur Göschenschen Gesamtausgabe S. 15. Der "geprüfte Abraham" mußte sich vielsache Beränderungen und Verkürzungen gefallen lassen. Als der dritte Band der "Poetischen Schriften" 1762 das biblische Gedicht brachte, und zwar unter dem neuen Titel "Die Prüfung Abrahams", da war die oben mitgetheilte Anrusung schon außgemerzt. — Das Studium Wielandscher Barianten, zu dem Goethe schon vor hundert Jahren aufforderte, bleibt immer unterhaltend. Wie ergiebig es wird, das erfährt der Forscher dann zumeist, wenn er bei den Arbeiten der früheren und frühesten Epochen ausmerksam verweilt. Die wechselnden Lesarten, die tieser ins Ganze eingreisenden Untbildungen, sie werden uns urkundliche Beiträge zur Geschichte dieses anscheinend so

in Sacob und Soseph von Soseph gesagt v. 149—159. Ich kann es nicht anders, als für eine besondere Vorsehung ansehen, daß ein solcher Mensch noch in meinen Tagen gebohren worden."

Dieser erlesene Mensch, in dem der göttliche Geift hauchte. wollte auch in platter Proja bekennen, daß ihm in Bodmer ein neuer, vielleicht ein größerer Milton erschienen sei. In den kritischen Aufsätzen der Samstagsblätter des Spectator, die Bodmer schon 1740 den Deutschen zugänglich gemacht, hatte Abdison einst vor den blöden Augen der Engländer die noch verborgenen Schönheiten des Verlorenen Paradieses enthüllt. Die versteckten Schönheiten des Noah waren nicht minder würdig, vor aller Welt ausgebreitet zu werden. Für den neuen, den schweizerischen Milton, mußte ein neuer, deutscher Addison in die Schranken treten; er mußte die "Erzväter der Dummheit oder ihre getreuen Waffenträger" abwehren, die sich etwa gegen den Noah so ver= gehen möchten, wie sie wider das Verlorene Varadies und den Messias sich vergangen. So entstand die gedehnte "Abhandlung von den Schönheiten des epischen Gedichts: Der Roah", deren öffentliches Erscheinen Bodmer mit begreiflicher Ungeduld er= wartete, bis er endlich um die Mitte des April 1753 sie den Freunden zusenden konnte.81) Nach dem Borbilde Abdisons ergeht sich Wieland zuerst in allgemeinen Betrachtungen; er prüft die Sandlung, die Charaftere, die Darstellung des Wunderbaren, die Schreibart und den Vers. Dann wendet er sich zum zweiten

wandelbaren, so allseitig empfänglichen Geistes, der doch seine angeborene Eigenart so beharrlich festhält. Auch auf Wielands frühere Schriften läßt sich anwenden, was Goethe über dessen Jugendbriefe gegen Carl August äußert: "Die heitere Nachgiebigkeit und zähe Hartnäckigkeit, zwischen denen sein Wesen sich bis in die spätesten Jahre bewegte, ist auch hier schon ausgesprochen."

<sup>\*\*)</sup> Wieland unterzeichnete den Vorbericht am 8. April. Am fünften hatte er den "geprüften Abraham" begonnen. So schritt er von der ausschweifenden Lobpreisung des Noah unmittelbar zur Verfertigung des einzigen biblischen Gedichtes, das er — wie ihm in späteren Jahren zu sagen beliebte — zu verantworten hatte.

Theile seiner Aufgabe: der Reihe nach beleuchtet er auch für ben Blick bes Ungeweihten alle bie Schönheiten, die bem Auge des Bewunderers aus jedem der zwölf Gefänge des Noah entgegenstrahlten. Die Bekrittler des Noah werden für ihren böß= artigen Stumpffinn mit kernigen Schelt= und Schmähreben ge= züchtiat. Wieland ist zu der Einsicht gelangt, daß der Noah unter den Werken, die der menschliche Geist hervorgebracht hat, eine ber oberften Stellen einnimmt. Es lockt ihn, sich mit seiner Einbildungskraft in die entlegenste Zukunft zu verlieren. Mit nachdenklichem Tieffinn erwägt er, "aus was für einem Gesichtspunkt man in tausend Jahren, wenn die Erde diese noch erlebt, den Roah ansehen wird". Wenn nun gar diese biblische Epopöe das einzige Werk wäre, das sich aus der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts in jene spätesten Zeiten hätte hinüber= retten können! Welch einen hohen und umfassenden Begriff müßten dann die zukunftigen Leser von der allseitigen Aus= bildung und von der Zeugungsfraft eines Zeitalters gewinnen, bas fähig war, einen Noah ins Dasein zu rufen!

Das Staunen über die dichterische Größe des Noah konnte jedoch den jungen Lobredner nicht so gründlich betäuben, daß er darüber den empfänglichen Sinn für die wahren Herrlich= keiten des Verlorenen Paradieses eingebüßt hätte. Auch mußte es ihm schmeicheln, an der Seite des Noahdichters den ver= deutschten Milton gegen die Kritiken der Dunse vertheidigen und vor den Verdächtigungen der Gottesgelehrten schützen zu können. Seine Beifteuer zu ben Noten ift nicht eben reichlich ausgefallen. Seine Bemerkungen streifen meift das theologische Gebiet. Zwei= mal hat er es mit Warburton zu thun, gegen bessen irreführende Klügeleien er empörten Einspruch erhebt. Der hochfahrende Berfasser der "göttlichen Sendung Mosis" hatte sich nicht ent= halten können, auch gegen einige Verse Miltons seinen unseligen Scharffinn spielen zu lassen. Gegen diesen Scharffinn ift weder Engel noch Mensch gesichert. Im achten Buche äußert Abam sein Entzücken über die Rede des Erzengels, die Dhr und Geift

mit Süßigkeit füllt, ohne zu übersättigen; in seiner Erwiederung rühmt Raphael dagegen die anmuthvolle Beredsamkeit des Urvaters der Menschen, über den Gott, als über sein schönes Ebenbild, seine Gaben in- und auswendig reichlich ergossen:

for God on thee

Abundantly his gifts has also pour'd Inward and outward both, his image fair (219—21).

Auswendig — outward — da wittert Warburton Keperei. Bei diesem Worte, meint er, sollte man denken, Milton habe der Secte der Anthropomorphiten so gut wie Materialisten an= gehört. Ueber diese tückische Bemerkung geräth Wieland in Nachdem er vorausgesandt, daß sie "dem Verstande oder Gifer. bem Herzen des Hrn. Warburtons wenig Ehre mache", versucht er, sie in aller Form zurückzuweisen. Rein vernünftiger Leser dürfe so unbescheiden sein, "den Worten eines Poeten den abgeschmaktesten Sinn anzudichten, weil sie nicht so bestimmt sind, als wie sich ein Metaphysicus ausdrüfte" (2, 50). Nichts anderes wolle Raphael sagen, als daß durch den Leib der erften Menschen, in denen Verstand und Wille noch unbeirrt die ge= rade Richtung einhalten, das Bild Gottes wie durch einen zarten Vorhang hindurchscheine. Diese Vorstellung erläutert Maximus Thrius, wenn er in einem artigen Gleichnisse ausführt, daß die schöne Seele, in einen schönen Leib gepflanzt, lieblicher in die Augen seuchte, "wie die Blumen anmuthiger unter einem klaren Wasser hervorblinken".82) Und warum — so setzt der hitige Vertheidiger Miltons seine Widerlegung fort — warum könnte man nicht annehmen, daß in der Menschengestalt ein, freilich unvollkommenes, Abbild jener vollkommenen Geftalt sich zeige, in der es dem höchsten Wesen zuweilen beliebt, sich den

<sup>8°)</sup> Das Gleichniß, auf das sich Wieland beruft, schmückt den neunten Aufsat; σζον εί ξυνείης ποταμοῦ κάλλος λειμῶνι ἐπιρρέον· καλὰ μὲν τὰ ὑπ' ἀυτῷ ἄνθη, λαμπρυνόμενα δὲ ὑπὸ τοῦ εδατος πρὸς τὴν ὄψιν. τοῦτο δύναται καὶ ψυχῆς ἄνθος — u. s. w.

Engeln und seligen Geistern zu offenbaren? Dann wäre das so schmählich mißdeutete Wort Raphaels durchaus gerechtfertigt, und jeder Verdacht des Anthropomorphismus beseitigt. 83)

Fast noch heftiger wird Wielands Unwille gereizt, wenn Warburton in einer späteren Stelle des achten Buches die Geslegenheit entdeckt, seiner Verkehrungssucht abermals zu fröhnen. Abam erzählt, wie ihm, der eben sein wonnevolles Dasein besonnen, von Gott dem Herrn der Besitz des ganzen Erdbodens verliehen und alle Geschöpfe ihm vorgeführt worden; er erzählt, wie sie ihm, dem ersten Menschen, gehuldigt und er ihnen Namen gegeben; er erzählt ferner, wie er, durchbrungen von dankbarer Verehrung, sich dann zu Gott gewandt und fragend ausgerusen habe, mit welchem Namen er denn ihn, der alles Wirkliche und alles Denkbare so unermeßlich hoch überrage, anbetend nennen sollte:

O by what name, for thou above all these — — (v. 357).

Abdison bewundert das hier beginnende Zwiegespräch zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpfe; Warburton, spitzsindig bis zur Abgeschmacktheit, glaubt hier auf eine Meinung zu stoßen, die er als unvernünftig und untheologisch verwersen muß (unreasonable as well as untheologisch): denn der Mensch kann nicht durch Gottes Gabe Einsicht in die Natur seiner Mitgeschöpfe erhalten, bevor er Kenntniß von der Natur seines Schöpfers gewonnen. Wieland läßt seine Entrüstung über diese Logik, die sich zur Sophistik verkehrt, hervorbrechen in den Worten (2, 61): "Es ist kaum zu begreiffen, wie ein Mensch der seine Vernunft

ss) In aller Kürze, ebenso unterhaltend wie unterrichtend spricht über die Anthropomorphiten Gibbon ch. XLVII. n. 12. 13. — Im zweiten Bande des Werkes über die Einsamkeit (1784) erzählt Zimmermann S. 365 unter Anwendung seiner derbsten Ausdrucksmittel, wie der alexandrinische Bischof Theophilus die mönchischen Anthropomorphiten, die gegen ihn antobten, zu besänstigen wußte. Es ist der von Socrates und Sozomenus berichtete Vorsall. Bgl. Schröch, Christliche Kirchengeschichte 10 (1785) S. 224. Milman, History of Christianity 3,103 (ed. 1884).

noch in seiner Gewalt hat, solche Folgerungen aus einem Text erzwingen kann"; — er übernimmt alsdann die Mühe, einem vorurtheilsfreien Leser darzuthun, wie deutlich eben die von Warsburtons Kritteleien heimgesuchten Worte bezeugen, daß Abam vom Schöpfer des Alls eine durchaus würdige Vorstellung gehegt. 84)

Besonders vertraut zeigt sich Wieland mit der Wesensbe= schaffenheit der Engel, der guten wie der bosen. Nach Miltons Schilderung (1, v. 678) hatte Mammon schon im Himmel, ehe über ihn und seine aufrührerischen Gesellen die ewige Verdammniß verhängt worden, sein schlimmes Gelüsten durch bestimmte An= zeichen verrathen. Anstatt sein Aug emporzuheben und nach dem beseligenden Anschauen Gottes zu trachten, hielt er seine Blicke und seine Gedanken niederwärts gesenkt und sah verlangend stets auf den goldenen Estrich des himmlischen Valastes. Wieland weiß zu erklären, wie es geschehen konnte, daß ein noch nicht offenkundig abgefallener Engel sich auf eine, seinem ursprünglichen Stande so wenig geziemende Weise betragen mochte (1, 47): "es ist sehr wahrscheinlich, daß sich die Engel auch durch einige Un= gleichheit in den Neigungen, obgleich ohne ursprüngliche Unordnung, von einander unterscheiden." — Demnach treten wir bem Mammon keineswegs zu nahe, wenn wir annehmen, daß er von jeher den Hang und Drang nach Golde in sich gehegt. Freilich erst nachdem er in den Höllengrund hinabgeschmettert worden, konnte diese Begier ungehemmt hervorbrechen, um bann in sattsam bekannter Weise nach allen Richtungen hin sich durch die sündige Welt zu verbreiten.

Zu einem breiteren Ergusse seines theologischen Wissens mußte besonders das sechste Buch des Verlorenen Paradieses den

<sup>\*\*)</sup> In den Noten zu seiner hexametrischen llebersetzung des Berslorenen Baradieses vergißt Zachariä nicht, anzumerken (2, 44. 50), daß Wieland den Dichter von dem Verdachte der ihm aufgebürdeten Retereien gründlich gereinigt habe. — Warburtons theologische Sinnesart und Kampsesweise wird treffend bezeichnet von Leslie Stephen: To disagree with him was to de not merely a fool, but a rogue. — History of English thought in the eighteenth century 1, 345.

frommen Erklärer anregen. Dort giebt Raphael unserem Ur= vater den staunenswürdigen Bericht über den Rampf, der zwischen ben himmlischen Heerscharen entbrannte, als Satan und seine Gesellen, verführt durch die hochmüthige Vorstellung von ihrer angestammten Selbstherrlichkeit, sich ber Auflehnung gegen ben Höchsten erfühnten. Der Erzengel soll burch Schilderung dieses Rampfes, der mit ewiger Vernichtung der zur Hölle nieder= stürzenden Empörer enden muß, seinem Hörer eine heilsame Warnung ertheilen. Denn schon lauert der Führer der abge= fallenen Engel, und will das arglose Menschenpaar mit frevel= haften Liften und Ränken umftricken. Un dem schreckensvollsten Beispiele soll Abam erkennen, daß, wer auch immer dem gött= lichen Geheiße widerstrebt und gegen die Obermacht des gött= lichen Willens ankämpft, sich selbst dem unabwendbaren Verberben überliefert. Um die Eindringlichfeit dieser Warnung zu verstärken, muß Raphael sich zur menschlichen Fassungskraft herablassen: der feindliche Zusammenstoß der Geisterheere muß in sinnlich wahrnehmbaren Bildern dem Auge vorgeführt werden. So umkleidet denn der Dichter die ätherischen Wesen mit leib= lichen Hüllen; sie bekriegen und verwunden sich wechselseitig; von den zischend hin und wieder fliegenden feurigen Pfeilen bildet sich ein Flammengewölbe über den Häuptern der Strei= Wie die Heere in nicht zu dämpfender Wuth auf ein= ander losstürmen, ertofet der ganze Himmel; und die Erde, ware sie damals schon gewesen, hätte bis in ihr Innerstes hinein die Erschütterung empfinden müssen. Noch ungehenerlicher tobt am zweiten Tage der Geisterkampf. Da haben die Aufrührer aus dem rohen Urstoffe der Natur das höllische Pulver zubereitet; eine ganze satanische Artillerie steht wohlgeordnet den treu ge= bliebenen Engeln entgegen, um Verberben über sie auszuspeien. Beim losbrechenden Donnergebrüll der Kanonen fahren die teuf= lischen Geschosse verwirrend unter die Getreuen Gottes. schwelgen die hohnlachenden Rebellen in Siegeszuversicht. jene werden durch den brennenden Zorn über ihre anscheinende

Niederlage zu neuen Kraftäußerungen getrieben: sie rüsten sich mit einer unerhörten Art von Waffen. Die gefesteten Sügel und Berge, ja ganze Vorgebirge reißen sie aus dem himmels= Diese Gebirgsmassen werden an den rauh bewaldeten Gipfeln emporgehoben und dann niedergeschmettert, erft auf die fluchwürdigen Kriegswerkzeuge, die den Donner des Allerhöchsten nachahmen sollten, dann auf die Abgefallenen selbst, die sich peinvoll ftöhnend unter den gewaltigen Laften mälzen. Das Grauen der Verwüftung drohte auch den Himmel in ein Trümmer= feld umzuwandeln, wenn nicht am dritten Tage die göttliche Allmacht den Sohn, den Gesalbten, den Mitinhaber des himm= lischen Thrones, entsandt hätte, um den alles zermalmenden Rampf siegreich zu endigen. Der Messias macht sich auf; alle Glorie, alle schreckende Majestät des Vaters strahlt aus ihm hervor. Bon seinem Wagen herab, der im Rollen ertönt gleich strömender Kluth oder starkem Ariegesheer, schleudert er seine unwiderstehlichen Donner und jagt die Ueberwältigten, Ber= zweifelnden hinunter in die grause Tiefe, wo ihnen der Sit für alle Ewigkeit angewiesen bleibt. Dort mögen sie ihren zehrenden Grimm in verderbenschwangeren Planen gegen das Heil ber neugeschaffenen Menschheit zu ersättigen suchen. Messias aber, nachdem er den Himmel von der widerspenstigen Rotte gefäubert hat, wendet sich, im Triumphzug emporgetragen, zurück zu seinem Vater: er wird in die göttliche Glorie wieder auf= genommen, begrüßt von dem Siegesjauchzen anbetender Engel= chöre.

Englische Kunftrichter trugen kein Bedenken, die Großartigsteit dieses Kampfgemäldes anzuerkennen. Ihnen schien hier der neuere Dichter alles zu überbieten, was je die alten von den Zeiten Homers und Hesiods dis hinab zu den Tagen Claudians in Darstellung von Götters und Gigantenkämpsen geleistet. Freilich hat er, der Kenner aller diblischen und weltlichen Poesie, auch hier den Schatz seiner Erinnerungen gründlich ausgebeutet. Aber vor der mächtigen Einheit seines Stils schwindet auch hier

jeder sichtbare Unterschied zwischen dem Angeeigneten und dem Eigenen; untrennbar ist es ineinander verschmolzen.

Etwa vierzehn Jahre war England im Besitze der Milton= schen Dichtung; da ward schon das sechste Buch, als einer ihrer glänzenoften Bestandtheile, der Bewunderung der Renner em= pfohlen. Der Carl von Roscommon, der, obwohl meist durch französische Kritik gebildet, doch Miltons Werth zu fühlen vermochte und verdiente, 85) hatte 1681 in einem Lehrgedichte von der Runft der poetischen Uebertragung eine Reihe zweck= dienlicher Vorschriften zusammengefaßt; an den Schluß seiner Belehrungen stellte er die Aufforderung, sich der Herrschaft des barbarischen Reimes zu entziehen, dem man sich oft knechtisch füge und darüber wichtigere Satungen außer Acht lasse. "Jest aber", - ruft er in jenem Essay on translated verse seinen Landsleuten zu, - "jest, da Phoebus und die geweiheten Neun mit allen ihren Strahlen unser beglücktes Giland bescheinen, warum sollen wir da nicht den alten Kunstbrauch wieder her= stellen, wie er einst in Rom oder Athen heimisch gewesen?" — Und nun erinnert er an die Hoheit und Würde, die in Miltons reim= freiem Verse waltet, indem er siebenundzwanzig von ihm selbst verfaßte Verse bieser Art seinem reimgeschmückten Gedichte an= fügt. Es ist aber der Inhalt des vor allen bewunderten sechsten Buches, den er in diese Verse zusammendrängt; ja, einzelne Machtworte Miltons läßt er unverändert in seine Zeilen hinüber=

<sup>85)</sup> In den Imitations of Horace, epistle II, 1, 213 konnte Pope ihm den oft wiederholten Lobspruch ertheilen, daß er allein in den Tagen Karls des Zweiten seinen Lorbeer unbesteckt erhalten:

in all Charles's days

Roscommon only boasts unspotted bays.

(Pope's Works by Elwin and Courthope, 3, 362).

Roscommon, der schon 1684 fünfzigiährig gestorben, hinterließ anerkensnenswerthe Uebersetzungen der Horazischen Ars poetica und des Dies irae. Wan sieht, wohin auch immer Milton seinen Ginfluß erstreckt, wirkt er perchesnb.

tönen. 86) An diese seltsame Nachdichtung reiht er dann den Wunsch, daß er den glorreichen Tag erleben und sestlich bes grüßen möge, an dem Britanniens triumphierende Muse, die barbarische Ausschmückung verschmähend, in der römischen Majestät erschiene, der ihre eigene unversälschte Natur so nahe kommt.

Also gerade diese Schilberung des Aufruhrs, der den Himmel durchtobt, erweckt in dem edlen Kunstlehrer die Hoffnung auf neue, herrlichere Ausgestaltungen der vaterländischen Dichtkunst.

Dreißig Jahre später unternimmt es Addison, durch eine umfassende Kritik des "Verlorenen Paradieses" und durch eine liebevolle Darlegung seiner Schönheiten den Rang Miltons unter ben Dichtern ber alten und neuen Welt endgültig festzuseten. Auch ihm wird gerade durch das sechste Buch ein volleres Maß ehrfürchtiger Bewunderung abgenöthigt. Wenn er sich diesem Buche nähert (Spectator, No. 333, Saturday, March 22, 1712), sucht er seinen kunftrichterlichen Worten einen erhöhten Schwung mitzutheilen. Muß er doch bekennen, daß der Dichter, sobald bieser Himmelskämpfe gedacht wird, sich über sich selbst erhebt!87) Nicht nur staunt der Kritiker über die hier entfalteten Wunder einer Einbildungstraft, die sich ohne Zagen den fühnften Flügen überläßt, er untersucht Miltons Verhältniß zu den Dichtern, die hier als seine Vorgänger gelten können; er zeigt, wie ein Claudian in seiner Gigantomachie, verleitet durch das Bestreben, zum Großen und Gewaltigen aufzusteigen, in das Spielende und Rindische verfällt; er rühmt die fünstlerische Einsicht, mit der

se) Miltons Verse 6, 775 und 836
When the great ensign of Messiah blazed —
in his right hand

Grasping ten thousand thunders — find fast wörtlich dem Essay einverleibt. — Ich lese Roscommons Essay in der noch immer brauchbaren zweibändigen Sammlung: The Works of the most celebrated Minor Poets (London 1749). Die Arbeiten des eblen Earl finden sich dort 1, 1—121.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) The Author's Imagination was so inflam'd with this great Scene of Action, that wherever he speaks of it, he rises, if possible, above himself. The Spectator. No. 333 (ed. Henry Morley 2, 455).

Milton vielmehr alles ausscheibet, was den Gesamteindruck des Erhabenen, zu dem hier alles zusammenstimmen muß, gefährden könnte.

Der Kritik Abdisons folgte nach zwanzig Jahren die Aussgabe Bentleys. Mag der Philolog auch noch so verblendet und muthwillig an den überlieserten Worten des Gedichtes zerren und mäteln, — für den Dichter selbst hegt er eine warm empsundene Ehrerdietung; und diese entspringt aus der lebendigen Anerkennung der Geistesgröße, die sich in dem ganzen Umfange dieses alle Zeiten und Welten umspannenden Spos ihm offensbarte. Die unzweideutigsten Anzeichen und Beweise dieser Größe glaubte auch er im sechsten Buche zu gewahren. \*\*8) Denn hier, seiner Meinung nach, mußte der Poet die ihm verliehene Fähigsteit zur Darstellung des Erhabenen ausbieten und die ganze Macht seiner hochtönenden Rede bewähren. "Das hat er in bewundernswerther Weise geleistet", — ruft der Beurtheiler aus, der sich sonst eher zu ungebührlicher Krittelei versühren als zu übertriebenem Lobe hinreißen läßt.

Aber was den Engländern, die mit ihrem Dichter ein gleichs sam natürliches Einwerständniß unterhielten, als bewundernswerth sich darstellte, das ward von dem Geschmacksurtheil der Franzosen verpönt. Wer Boileaus Lehrsprüche und Vorschriften im Sinne trug, der konnte nur widerwillig auf die Vilder hinblicken, in denen die Himmelssehde hier versinnlicht worden — widerwillig oder spöttelnd. So ergeht sich denn Voltaire in beißender

ss) Bentleys Note zu 6, 212 lautet in ihren ersten Säten: Now our Author it come to that Part of his Poem, where he is most to exert what Faculty he has of  $v\psi_{0}$ , Magniloquence of Stile, and Sublimity of Thought:

Nunc, veneranda Pales, magno nunc ore sonandum. He has executed it to admiration — Dann aber sieht der Kritiker sich doch gleich gemüssigt, dem Lobe eine einschränkende Bemerkung anzuhängen und nach seiner Weise eine Miltonsche Wortsügung von tadelloser poetischer Schönheit prosaisch zu recht zu rücken. — Der Hexameter stammt aus Verg. Georg. 3, 294.

Spottrede. Trockener, doch nicht minder heftig, bringt Conftantin de Magny seine Einwürfe vor;89) ein jest ganglich ver= ichollener Abbs Part erhebt seine tadelnde Stimme in seiner Idée de la poésie anglaise, die er 1749-1756 in acht Bänden erscheinen ließ. Schon die Vorstellung eines in die himmels= region verlegten Rampfes beleidigt diese Kritiker. Wie kann bas Bose, das den Rampf entfacht, Einlaß in den Himmel erhalten? Wie können die Empörer, nachdem der Allmächtige einmal ihre Niederlage beschlossen und ihre Strafe angeordnet, ihren Wider= stand so hartnäckig und so erfolgreich fortseten? — Und nun aar ein solcher Krieg, in dem man sich entwurzelter Felsen und geschleuderter Vorgebirge als wirksamer Wurfgeschosse bedient, ein Krieg, in deffen Verlaufe die dämonische Bosheit der Abgefallenen das Bulver erfindet, die Donnergeschütze verfertigt wie konnte ein verständiger Franzose, der selbst bei überirdischen Begebenheiten auf Beobachtung des Herkommlichen und Schick= lichen drang, in den Vorgängen eines solchen Krieges etwas anderes gewahren als eine Ansammlung abgeschmackter Unge= heuerlichkeiten? — Geistreich dichtet Ariosto, daß sein ritterlicher Held die unritterliche Feuerwaffe ins Meer versenkt, damit sie für immer in den höllischen Untiefen verbleibe, wo sie zum Ver= derben der Menschheit und zur Schmach des Ritterthums angefertigt worden. 90) Aber als ganz und gar widersinnig ward

<sup>\*\*)</sup> Seine Kritik des sechsten Buches leitet Magny mit den Worten ein: "Les absurdités vont se multiplier à tel point dans ce sizième Livre, que je ne sçai comment la Critique y pourra suffire; — Louis Racine sucht in den Sinn und in die Kunst des Dichters vorurtheilsfreier einzugehen; er sucht ihn gegen Tadel und Mißbeutung zu schützen, aber doch auch sein Lob vorsichtig abzudämpsen. Auch er berklagt sich über sictions condamnables oder puériles, die aber wegen der großen und wahren Schönheiten, die ihnen beigesellt sind, Bergebung sinden sollen. — Ich verweise auf seine große Note zu Ende des fünsten Buches. Oeuvres de Louis Racine (Paris 1808) 3, 429—33.

O maladetto, o abimonoso ordigno, Che fabricato nel tartareo fondo Fosti per man di Belzebù maligno

bas Verfahren Miltons gescholten, ber ben italienischen Spiker gewissermaßen beim Worte nimmt und vor unsern Augen burch die bösen Engel, die künftigen Bewohner des christlichen Orcus, eine kriegstüchtige Artillerie herrichten läßt.

Beschuldigungen und Einwürfe solcher Art hatte der Dichter eigentlich schon zum voraus entkräftet: denn im Beginne und am Schlusse seines Kampsberichtes (5, 573. 6, 893) erklärt der Erzengel, daß er Geistiges in körperlichen Formen darstellen und die himmlischen Dinge nach dem Maße der irdischen behandeln müsse, um das Uebermenschliche dem menschlichen Fassungsversmögen nahe zu bringen. Wieland konnte sich begnügen, diese durch den Dichter selbst verbürgte Erklärung den französischen Tadlern entgegen zu halten. Aber als Kenner und Bekenner der schweizerischen Kunstlehre rügt er vielmehr an ihnen, wie an "einigen Geisseln Homers von eben dieser Nation", daß sie dem Reiche der Möglichseit zu enge Grenzen ziehen und das "Recht der Phantasie an die Geisterwelt" kaum gelten lassen (Vb. 1, 320 der Uebersetung). Wie seltsam! wie ungewöhnlich!

Che ruinar per te disegnò il mondo, All' inferno, onde uscisti, ti rassigno. Così dicendo, lo gittò in profondo.

Orl. Fur. 9, 91.

Noch leibenschaftlichere Verwünschungen richtet der Dichter gegen alles Schießgewehr in den ergreifenden Stanzen 11, 22—28. — Man blicke auf Otto Gilde meisters köstliche Uebersetzung dieser Stellen, um zu ersahren, dis zu welchem Grade das meisterlich gehandhabte deutsche Wort sich der gediegenen und doch so leichtbeschwingten Rede des Poeten annähern kann, dem, wie keinem andern, alle bewegliche Anmuth des italienischen Ausdrucks zu Gebote steht. — Bei den eben angeführten Versen des Orlando erinnert sich ein neuerer Herausgeber, G. Casella, der satunischen Artillerie Mistons. Er bemerkt: Questo passo dette forse a Milton 1' idea prima di fare un po' bizzarramente, che gli angeli ribelli combattano su in cielo contro i buoni, a colpi d'artiglierie da loro inventate. — Schon ältere Erklärer Mistons weisen mit Recht darauf hin, daß auch von Spenser und Drayton das Geschütz als eine Erfindung der Hölle bezeichnet wird.

wie fremdartig! — so lautet ihr stetig wiederkehrender Einwand. Da fordert er sie keck mit den Worten Hamlets auf:

And therefore as a stranger bid it welcome — und er fügt die Verse hinzu, auf die man sich im vorigen Jahr=hundert und im unsrigen so oft berusen hat, wenn es galt, das Unglaubwürdige als möglich zu erweisen:

There are more Things in Heav'n and Earth Horatio Than are dreamt of in our Philosophy. 91)

Nach dem Schlusse des sechsten Buches geht er in einer umständlichen Note mit den "Sophistischen Wizlingen" noch strenger ins Gericht. Er sucht darzuthun, wie ohnmächtig auch die stärksten Wassen bleiben, mit denen sie Miltons Engel bestriegen. Er widerlegt die Trugschlüsse, durch die sie zu der Annahme verleitet werden, den Engeln, als geistigen Wesen, mangle der Körper. Zufolge seiner Theorie von der unsichtsbaren Welt dünkt es vielmehr ihn sehr wahrscheinlich, "daß sie mit einer ätherischen, behenden, und ihrer Englischen Natur und Verrichtung angemessenen Materie verbunden sind". Das sei von den scharssinnigsten Weltweisen wie von vielen Kirchenvätern gelehrt worden; uns aber müsse es ernstlich um eine genaue Kenntniß jener Wesen zu thun sein, deren Einslüsse wir hier und im Jenseits an uns ersahren. Den Tadlern, die einen

<sup>&</sup>quot;) Das bid, statt give, im ersten dieser Verse ist aus der dritten oder vierten Folio genommen; in our philosophy ist die Lesart der Folios, die selbst von Alexander Dyce beibehalten worden: die meisten der neueren Herausgeber lesen mit den Duartes your. In seiner Ueberssetzung (Shakspear Theatralische Werke. Aus dem Englischen übersezt von Herrn Wieland. Zürich 1766. 8, 56) läßt Wieland den Hamlet sagen: "Seben darum, weil es euch so fremd vorsonumt, so heißt es als einen Fremdling willsommen. Mein guter Horatio, es giebt Sachen im Himmel und auf Erden, wovon sich unsre Philosophie nichts träumen läßt." — In Schillers Geisterseher (Goedeke 4, 201) sinden wir: "es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als wir in unsern Philosophieen träumen." — Bgl. Wielands Lucian (1788) 1, 192.

Engelfampf als anstößig verwersen, giebt er zu bedenken, daß Milton auch hier, wie überall, der Bibel, als seiner Führerin, sich anschließt, daß die höhnische Kritik sich also gegen diese und nicht gegen den Dichter wende. Was ihnen aber in den Einzelsheiten der Schilderung selbst auffällig sei und ihren Spott reize, das werde durch bestimmte, hier sorgfältig angegebene Stellen der Heiligen Schrift gleichsalls vollkommen gerechtsertigt. Und hat er vorher die Berächter des Wunderbaren mit einem Shakespeareschen Worte abgesertigt, so sucht er sie jetzt durch einen griechischen Erorcismus zu bannen: er mahnt sie an Pindarshochsinnigen Spruch<sup>92</sup>) von den Raben, die, unbändig in ihrer nichtigen Schwahhaftigkeit, ankrächzen gegen des Zeus göttlichen Vogel.

Wielands Noten zum beutschen Milton verschwinden fast unter den Bers= und Prosamassen, in denen er sich damals und später so redselig ausbreitet. Dennoch dienen sie dazu, einzelne wohlbekannte Züge seiner jugendlichen Physiognomie noch schärfer zu beleuchten. Jedes Wort, das er zum Schuhe Miltons vor= bringt, bezeugt den gläubigen Eiser, mit dem er die Ausbildung und Verbreitung einer Poesie fördern will, die, mit der Resligion innig verschwistert, als Lehrerin aller Tugend die sittliche Läuterung der Menschheit bezwecken nuß. Um die schönen Geister über ihre Würde und Bestimmung aufzuklären, predigt er ihnen, der Himmel habe sie dazu außersehen, den zärtlichen Seelen die Tugend in ihrer siegenden Schönheit vorzussühren

<sup>\*</sup>²) Ol. 2, 95 ed. Christ. — Zum Frommen seiner Leser hätte Wieland die Uebersetung beifügen sollen, durch die der alte trefsliche Erasmus Schmid λάβροι so anschausich wiedergiebt: — "die da eins daher labbern". — Auch sonst hat Wieland um jene Zeit Kindarische Verse zur Hand. So ziert er mit Worten des thebanischen Sängers (Ol. 1, 31 fgg.) das Titelblatt der "Briefe von Verstorbenen an hinterlassene Freunde", Zhrich 1753. — Aeußerungen über Pindar begegnen im Theages und in der vielberusenen Zuschrift an Sac vor den "Empfindungen des Christen" (Sammlung einiger Prosaischen Schriften, 1758, 1, 146. 2, 20).

und mit göttlichen Tönen die Herzen zu neuen Gedanken und scharfen Entschlüssen zu erhöhn:98)

Lehrer der Tugend zu sehn, hat er Homere und Miltons Unter die Menschen gesandt, ein seltnes Geschenk seiner Güte.

Mit dem Glaubens= und Tugend eifer, der sich hier so wortreich kundgiebt, paart sich in dem jugendsich erregten Sinne naturgemäß der Glaubens= und Tugend stolz; und dieser, im Schweizerischen Dunstkreise großgenährt, versteigt sich gar leicht bis in eine ärgerliche Selbstüberhebung. Aber wie konnte Wieland sich einer solchen in jener Zeit bewußt werden? Wer, gleich ihm, Milton bewunderte, sich durch den Messias und den Noah in himmlische Entzückungen einwiegen ließ und gar selbst, im Dienste der heiligen Muse thätig, ähnliche Entzückungen seinen Mitgeschöpsen bereitete, der durste — des fühlte er sich verssichert — den wenigen erlesenen Sdlen sich beizählen, der hatte die Berechtigung erworben, geringschätzig auf alle die kleinstöpsigen Schwächlinge herabzublicken, die weder der Gottseligkeit zu genießen, noch zur steilen Tugendhöhe aus eigener Kraft oder im Geleite der Seraphim emporzuklimmen vermochten.

Flieh, Pöbel, den ich hasse, flieh den Hann Wo meine Lieder schallen, flieht ihr Ohren, Die nie die Harmonien der Natur Und nie der Tugend Seraphsstimme hörten.

So ungeberdig hat er 1752 im Eingang zu seinen Er= zählungen die Unseligen angefahren, denen die höhere Geistes= und Tugendweihe mangelte. Und nicht bloß aus hochgesteigerter Dichterstimmung heraus will er den Pöbel versehmt haben.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Schreiben von der Bürde und der Bestimmung eines schönen Geistes" in den "Fragmenten in der erzählenden Dichtart", Jyrich 1755, S. 123. — Selbstbewußt beruft er sich auf diese Berse und wiederholt sie in den Sympathien noch 1758: Sammlung einiger Prosaischen Schriften 1, 126. In den folgenden Drucken sind sie natürlich wegsackallen.

Dieser Verse, die er hernach aus allen späteren Drucken weislich verschwinden ließ, hat er sich damals gegen seinen schweizerischen Freund Schinz gerühmt (30. Juni 1752, Ausgew. Briefe 1, 89) und ernstlich betheuert: "Das sind meine wahren Gesinnungen. Ich weiß nichts von dem Unterschied zwischen Tugend in der Boesie und in Prosa." — Solche Gesinnungen bethätigt er, wenn er alle diejenigen so hart anläßt, die sich durch Zweifel ober Tabel an Milton vergangen. Solchen Gefinnungen gemäß handelt er, wenn er als öffentlicher Ankläger der, ob auch nicht immer harmlosen, doch oft recht nüchternen Poeten auftritt, die er als "schwärmende Verehrer des Bacchus und der Venus" brandmarkt, die er einer "Bande von epicurischen Beiden" vergleichen möchte und aus benen er einen Uz herausgreift, 94) um ihn als einen "elenden anakreontischen Sperling", als "zwitschernden Dichterling" der strengen Ahndung des Satirifers oder auch des Seelsorgers anzuempfehlen.

Dennoch ließ der jugendliche Bekämpfer der Wein= und Liebessänger seinen Geist von den Schönheiten des Noah nicht so gänzlich überwältigen, daß er der Fähigkeit entbehrt hätte, unter den heidnischen Dichtern selbst einen Lucretius lebhaft zu bewundern. Fast noch in den Knabenjahren stehend, hatte er sich in den sechs Büchern seines Lehrgedichtes Die Natur der Dinge (1752) den Lucrezischen Ansichten entgegengestellt; er selbst nannte es später ein antilucrezisches Gedicht, bei dem jedoch der "sonst so unglückliche Weltweise" ihm als poetisches Muster vorgeschwebt. Als "eines der größesten Genies der Alten" preist er ihn im Briefe an Schinz (18. April 1752); er bedauert, daß dieser "große Geist" nicht ein Heldengedicht

<sup>94)</sup> Bon Wielands und der Schweizer kriegerischem Verhalten gegen Uz hat Sauer in der Einleitung zu seiner Ausgabe der "Sämtlichen Poetischen Werke von J. P. Uz", Stuttgart 1890, eine ebenso aufschlußzreiche wie übersichtliche Darstellung gegeben. Jede der beiden Parteien erscheint da in ihrem wahren Lichte. — Bgl. L. Hirzel, Wieland und Martin und Regula Künzli, Leipzig 1891, S. 122.

geschrieben, das wohl kühner und kräftiger als das Virgilische ausgefallen wäre. Selbst indem er den tiesliegenden Herslichskeiten des Noah nachspäht, wirft er bewundernde Seitenblicke auf den "dei uns zu wenig bekannten Lucretius". Seine Aufsmerks, das die Urzustände der Erde und der Menscheit schildert. <sup>95</sup>) Ohne Bedenken erkennt er an, daß dieser Spikureer, der eine so unheilige Lehre vorträgt, in der poetischen Malerei sich so groß erweise wie Homer, Milton und Bodmer.

Anch aus dem Kreise der seraphischen Gebilde, die seinen Himmel durchschweben, sendet er wohlgefällige Blicke zu den irdischen Gestalten hernieder, die sich auf dem Boden der Schweizihm entgegen bewegen. Die älteren Schweizer Freunde, die sich befugt glauben, eine Art von Aufsichtsrecht über ihn auszuüben, bevbachten das Werden und Wachsen dieser irdischeren Reigungen mit bänglichem Unbehagen, dann mit steigendem Mißtrauen. Der menschenkundigere Zellweger hatte freilich von Ansang an, als man nur erst in Gedichten und Briefen einander nahe gekommen war, an der reinen Geistigkeit des Jünglings gezweiselt, dem so saftige Ausdrücke zu Gedote standen, wenn er von Liebe und von Küssen sprach. 36) Vor Wielands rühmlichem Verhalten

<sup>96</sup>) An Bodmer 4. Mai 1752: — je le crois d'une complexion amoureuse, ses expressions sont trop savoureuses sur le sujet des

Die bedeutsamen Stellen 5, 783. 942. 813. 826 kommen ihm in den Sinn, während er vom ersten und dritten Gesang des Noah handelt (Wieland, Hempel, 40, 356. 393). — Dies fünste Buch hat dis in die neueste Zeit besondere Beachtung auch außerhalb dem Bereiche der eigentslichen Phisologie gesunden. C. Martha (Le Poëme de Lucrèce, Paris 1873) hat ihm ein eigenes Kapitel gewidmet (p. 292—314). Sellar (The Roman Poets of the Republic, Oxford 1889) sieht deutsich ein, daß die späteren Bücher unter gewissen Mängeln der Außssührung leiden; dennoch sagt er: Yet these books — especially the sisten poetical feeling and substance as the earlier ones (p. 322). — Uedrigens darf man mit Martha (p. 300. 392) ansnehmen, daß J. Kousseau bei manchen Stellen seines Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes (1755) dies fünste Buch vor Augen gehabt.

mußten fürs erste solche Zweifel schweigen. Aber sie regten sich aufs neue, als der Verkehr mit den Damen ihn der Gesellichaft seiner ehrwürdigeren Freunde zu entfremden drohte. Satte Bodmer einst alle Trefflichkeiten des biblischen Joseph auf ihn übertragen, so bezeichnet er ihn jett als "diesen sonderbaren Menschen" (29. August 1754). Er ist ungehalten über bessen Beziehungen zur vierzigjährigen Wittwe (Grebel). Der Schöpfer des Sipha und der Kerenhapuch kann nicht begreifen, wie der Verfasser der "Briefe von Verstorbenen an ihre hinterlassene Freunde" so offenbar Gefallen daran findet, "dem weiblichen Geschlecht, und allemal nur einer von ihm", hohe Metaphysik vorzuschwaten, und sich dann an den artigen Schmeicheleien ver= gnügt, die ihm dafür wiedergegeben werden. Bodmer muß be= forgen, daß der Ausdeuter der Schönheiten des Noah, der Sänger bes geprüften Abraham seiner hohen Bestimmung vergesse, da "er sich so gern mit den weiblichen Seelen gemein machet und nach seiner Art versympathetisirt."97)

So hat sich, balb nach der Zeit, da Wieland die Noten zum Milton abgefaßt, in seinem Inneren allmählich jene über=raschende, aber durch die verschiedenen Grundfräste seines Wesens

baisers, et trop tendres sur l'amour en général, pour être sorties de la plume d'un poëte purement spéculatif. — Bgl. Mörifofer 191.

Diese den Briefen an Zellweger entnommenen Aeußerungen thut Bodmer im Herbste 1754. Im Mai zuvor hatte er die wichtige Meldung gebracht, seine Magd Babet sei in Wieland verliebt. Wie hernach die lügnerische Fama die harmlose Berliebtheit der Bodmerschen Magd zu Ungunsten Wielands außgebeutet, ersiebt man aus den Worten des Schreibens von Schmid-Auenstein an Zimmermann, die E. Bodemann mitgetheilt hat: Julie von Bondeli (Hannover 1874) S. 3. — In einer bekannten Stelle seines Werkes über die Einsamkeit (Leipzig 1785) 4, 178 schisdert Zimmermann, wie "stille erhaben und unausssprechlich edel Wieland in seinen frühesten und feurigsten Jahren geliebt". Dazu stimmt, wie mich dünkt, vollkommen Wielands eigene Erzählung bei Böttiger (Historisches Taschenbuch 1839, S. 402). Was Wieland hier von sich aussagt, ist der Vorstellung entsprechend, die man sich von dem Erklärer und Bertheidiger Miltons bildet. — Bgl. Der neue Amadis (Leipzig 1771) 1, 28.

nothwendig herbeigeführte Umwandlung vorbereitet, die sich dann seit dem Beginne der sechziger Jahre vor aller Augen in greller Deutlichkeit vollzog. Ersahrungen und Beobachtungen an sich und andern hatten sie befördert und gezeitigt. Sie war von ihm gewissermaßen vorausverkündigt worden. Denn frühe schon hatte er halb geahnt, halb empfunden, daß die doppelseitige Anslage seiner bis zur äußersten Reizbarkeit beweglichen Natur ihn bedenklichen Schwankungen aussehen würde und seinen Geist in anscheinende Widersprüche mit sich selbst verstricken möchte.

Wie zeitig er in das Getriebe wechselnder Empfindungen flar hineinblickte, das erhellt schon aus den Worten des Be= kenntnisses, das er am 14. Juli 1752, noch von Biberach aus, im Briefe an Bodmer abgelegt. Da verräth er dem Noah= dichter, daß er in dem Noachiden Cham, wie dieser im Epos erscheine, Aehnlichkeit mit sich selbst entdeckt habe. "Doch", sett er hinzu, "bin ich zärtlicher, ja einer der zärtlichsten Menschen, die je ein Dichter phantasirt hat. Darunter ist aber eine solche Dose Kaltsinn, daß ich mir oft selbst ein Räthsel bin." — Des Räthsels Lösung konnte nicht ausbleiben. Die Jünglingsgefühle überdauerten freilich die Jünglingsjahre; doch wichen fie langfam vor einer kühleren, schärferen Betrachtung himmlischer und menschlicher Dinge weiter und weiter zurück. Die Ginbildungstraft mußte sich hinwegbegeben aus den Gefilden einer paradiesischen Unschuldswelt, die sie schwelgend im Gefolge der heiligen Poesie nach allen Richtungen hin durchmessen; sie mußte sich zum Auf= enthalt unter irdischen Ruftanden und Gestalten bequemen, mit denen sie sich auch immer freundlicher abzufinden, immer ver= traulicher einzulassen wußte. Denn nun gelangte die der Wirklichkeit zugekehrte Seite seines Wesens zum entschiedensten, fortan nicht mehr erschütterten Uebergewicht. An die Stelle der ge= weihten Muse, der Sionitin mit himmelanstrebendem Sinn und Blick, tritt eine, zuweilen recht leichtfertig geschürzte, Grazie: sie nimmt manchmal die Miene an, als wollte sie, im Bündniß mit einer zweifelsüchtigen Weltklugheit, jeglichen Tugenbernft

hinwegscherzen. Wieland will sich mit ihrer Hülfe vollends bem Joche entziehen, das er einst in begeisterter Hingebung über sich genommen und unter dem andere ihn für alle Zukunft gebeugt halten möchten; er will sesten Fuß fassen in der Wirkslichkeit; ihr Reich betritt er als ein Selbständiger, oder vielmehr als ein Befreiter, der endlich sich selbst wiedergegeben ist: hier will er zu Hause sein. Wohl mag ihn, wenn sein eingeborener Zartsinn hier an so manchen Schrofsheiten anstößt, zuweilen noch eine sehnsüchtige Regung beschleichen und seine Gedanken zurücklenken nach jenen lichten Räumen, in denen er, ein beseligter Träumer, einst gewandelt: aber niemals mehr wird er sich in diesen lockenden Irrgängen verlieren.

Als Lessing in den Litteraturbriesen (18. October 1759) den Nachdichter der Johanna Gray bei seiner glücklich vollsbrachten Rücksehr unter die Menschenkinder mit ironischer Theilsnahme begrüßte, hatte dieser schon seit geraumer Zeit die Versuche zu seiner Selbstbefreiung begonnen. Schon dereute er, daß er mit Uz nicht glimpflicher versahren; er befürchtete, daß er der platonischen Schwärmerei sich allzu erusthaft ergeben könnte; er glaubte, die Frungen und Wirrnisse seistes und Herzens nun vollkommen zu durchschauen; er deutet an, daß er sich von Bodmerscher Denks und Dichtweise losgesagt. Dessents sich aber verkündigte er seine Abkehr von den Mustern seiner Jugenddichtung in dem allgemeinen Borberichte, mit dem er zu Biberach am 18. August 1761 die dreibändige Sammlung seiner "Poetischen Schriften" einleitete. Dankbar bekennt er, daß er seit seinem achtzehnten Fahre der Freundschaft Bodmers, des

<sup>98)</sup> An Zimmermann 12. März 1758: Je ne suis pas dans toutes les idées de Mr. Bodmer. Je suis sujet naturellement de m'emporter trop sur ce qui ne me paroit pas dans l'ordre; mais je travaille à vaincre mes passions, et je souhaiterois de n'avoir traité Uz avec tant de rigueur. — Und ferner in dem nämlichen Briefe: Je crains en effet de pouvoir donner trop dans ce qu'on appelle platonisme. Je connois parfaitement tous les égaremens passés de mon esprit et de mon coeur.

würdigen Menschenfreundes, genoffen, den er geliebt, "weil er seines Geistes, seines Berzens und seiner Berdienfte wegen bie Liebe aller rechtschaffnen Leute verdient". Aber zugleich weist er die unverdiente Ehre von sich, als sein "Waffenträger" zu Reine Zeile habe er je geschrieben, um dem älteren Freunde "den Hof zu machen." Wenn er sich, diesem zu lieb, hie und da einer "kleinen Enthusiasteren" schuldig gemacht, so fei sie stets aus der "damaligen Lebhaftigkeit seiner Empfindungen" gang natürlich entsprungen. Die Stimmungen, benen er aus mächtigem innerem Triebe sich hingegeben und denen "die flüchtigen, unausgebildeten und unzeitigen Geburten seiner jugend= lichen Muse ihr Dasein verdanken, sie haben jett ihre einengende Herrschaft über ihn verloren. Wir nehmen es nicht ernst, wenn er droht oder klagt, daß die Lebensumstände, in die er neuer= dings versetzt worden, ihm eine fernere Pflege der Dichtkunft verwehren müßten; wir erwarten vielmehr mit Recht, daß hinfort kein äußeres Hemmniß in das freie, fruchtbare, auf bestimmte neue Ziele gerichtete Spiel seiner Kräfte eingreifen merbe.

In diesem Vorberichte zu den Poetischen Schriften von 1762 hören wir schon den Ton anklingen, der auch späterhin, voller und manigsaltiger ausgebildet, sich immer wieder versnehmen läßt, sobald Wieland die Nothwendigkeit empfindet, seine Leser, die günstigen und ungünstigen, seine Kunstrichter, die scharsblickenden und die stumpffinnigen, gleichsam zu einer offenen Zwiesprach einzuladen, damit er sie von seinen Gesinnungen und wahren Absichten verständige, ihre etwaigen Bedenken gegen sein jedesmaliges Verhalten aus dem Wege räume und die Zwecke, auf die seine verschiedenartigen Arbeiten und Unternehmungen hinzielen, vor aller Welt und gelegentlich auch vor sich selbst rechtsertige. Sine Apologie nennt er diesen Vorbericht. Freisich vermuthet er, sie werde vielen ganz überslüssig scheinen. Geswährten uns nun hier seine Noten zum Milton den Anlaß zu einem weiteren Ausblicke auf seinen Werdegang, so möchten wir

wohl fragen, ob er auch diese, falls in späteren Jahren sie ihm wieder in Erinnerung gebracht worden, einer Apologie würdig oder bedürftig gehalten. Wenigstens mußte er sie, neben ben übrigen litterarischen Denkmalen seiner Jugendzeit, als ver= trauenswerthe Zeugnisse seiner vormaligen Sinnesweise gelten Er konnte sie belächeln; aber warum hätte er sich ihrer schämen sollen? Er wußte sich auch in diesem Falle frei von jeder "Tartüffischen Affectation". Um so faklicher wird uns die Natur des Wielandschen Geistes, um so stärker fühlen wir uns angezogen, sie, durch allen Wechsel der Ansichten und Ueberzeugungen hindurch, forschend zu begleiten, je deutlicher wir ein= sehen, daß wohl dieser bildsame Geist sich wandelt, aber sich niemals verleugnet. Von einem Empfindungs= und Anschauungs= freise in den andern gelinde hinübergleitend, macht Wieland sich niemals eines bewußten Abfalles von feinem früheren Selbst schuldig. In kaum merklichen Uebergängen — wie er es einmal ausbrückt: par des degrés presque imperceptibles — wird seine Sinnesweise umgestimmt. Die Buftande feines inneren Lebens folgen auf einander, als ob sie nach dem Gesetze von Wirkung und Gegenwirkung sich regelten. Aber in jedem dieser Zustände bleibt er wahr gegen sich selbst wie gegen die Außenwelt. Was er hinter sich läßt, gehörte eben so entschieden zum Ganzen seiner Persönlichkeit, wie das, was seine neuen Ueber= zeugungen ihn ergreifen lassen, sich fortan innigst mit ihr ver= schmelzen wird. Der gefühlsselige Schwärmer, der sich einen Platoniker dünkt, der dumpfe Giferer und Sittenrichter, der die Cherubim und Seraphim aus nahem perfonlichem Verkehr zu fennen scheint, er handelt und dichtet eben so im Ginklang mit sich selbst, er spricht eben so ungezwungen aufrichtig, wie der Sänger der Grazien, der sich mit Horaz und Lucian, wie mit Geistesverwandten, befreundet, der aus den ihm zusagenden Gle= menten der antiken und französischen Geisteswelt sich ein Lebensund Bildungsibeal formt und das "Nicht zu wenig, nicht zu viel!" mit heiterer Ausdauer predigt. Man halte seine Noten

zum Milton und die zum Lucian neben einander! Gin schärferer Gegensatz läßt sich nicht erdenken. Und doch blicken aus jenen wie aus diesen die Grundzüge im Wesen Wielands hervor. Es war ihm eben so naturgemäß, in seiner Jugendzeit sich an Milton zu begeistern und sich auf den Fittigen der heiligen Dichtung über alles Frdische hinaufzuheben, wie in seinen reifsten Mannesjahren an der Seite Lucians auf das Gewirre menschslicher Thorheit heradzulächeln und seinen regen Scherz und Spott über die breite Fläche des Erdenlebens hinspielen zu lassen.

Hat Wielands jugendliche Einbildungsfraft bereitwillig und schmiegsam sich in die Miltonsche Welt einzuleben versucht, so ward sie dagegen von Klopstocks unwiderstehlicher Einwirkung ganz und gar übermeiftert. Ja, vielleicht hat ihm erst bas Ent= zücken, das von Rlopstock ausging, den Sinn und die volle Em= pfänglichkeit für Miltons Großheit geweckt. Einst war der Epifer Englands dem heranwachsenden Deutschen zum Wegweiser in das verheißene Land der Dichtung geworden; jetzt war es der Meffias, der mit seinen weicheren Formen und milberen Tönen den machtvollen Gestalten und Klängen des Berlorenen Paradiefes einen leichteren Zugang zum deutschen Gemüthe bahnte. Schon erörterte man die Streitfrage, wem von beiden der Vorrang gebühre, dem fremdländischen Meister, auf dessen Geheiß die himmlische Muse vom ersten Ungehorsam des Men= ichen gesungen, oder bem heimischen Dichter, aus dessen Seele der Gesang der Erlösung emporstieg. Johann Andreas Cramer hatte am Schlusse seiner Obe "Die Auferstehung" Klopstock als den wiedererstandenen Milton bezeichnet. Rein Sterblicher, so hieß es, sei vermögend, im Liede zu fünden, was für Freuden nach Gottes Rath den verklärten Frommen zubereitet werden:99)

Nicht der, so zu euch wieder kehret, Euch den Messias singt und lehret, Nicht Milton, den ihr Klopstock nennt.

<sup>\*\*)</sup> Sammlung Vermischter Schriften von den Verfassern der Bremischen neuen Beyträge u. f. w. fünftes Stück (1749) S. 347. — Vgs. Johann Andreas Cramers Sämmtliche Gedichte (Leipzig 1783) 3, 261.

Wieland migbilligt diese Gleichstellung beiber. Er giebt wohl zu, daß Milton "außer Homer, bis auf Klopftock, der größte Esprit créateur" gewesen; aber unverhohlen bekennt er sich gegen Bodmer in einem Briefe (29. October 1751), der freilich von der jugendlichen Unreife seines Urtheils auffallende Spuren zeigt, zur größten und unbedingten Bewunderung Rlopstocks: "Ich finde das Lob des Herrn Cramers zu klein für ihn; er ist mehr als Milton"; und es folgt hernach eine Aufzählung der Eigenschaften des Messias, aus der sich allerdings ergeben muß, daß der Engländer "ungemein von unserm Klop= stock übertroffen wird". Dieser ist "der göttliche, unschätzbare." 100) nach dem Wielands Auge weinet (an Sching 29. Februar 1752); hat er doch schon oft in seinem fünfzehnten Jahre beim Messias geweint! (an Bodmer 4. Februar 52.) Kann man sich einseben in die Gemüths- und Empfindungswelt, die in jenem Gedichte sich erschließt, so bewährt man sich schon hierdurch, nach Wie= lands Behauptung, als Mitglied einer edelfinnigen Aristofratie des Geistes: wer in diesen höheren Geistesorden eingetreten. mag den Elenden, die der Messias unbewegt läßt, sein Mitleid gönnen; er wird es jedoch verschmähen, sie von ihrer Verstockt= heit zu bekehren. Wie Fanny fortfahren kann, durch spröde Burückhaltung den geweihten Sänger zu betrüben, das vermag sein Verehrer nicht zu fassen: sie steht in Gefahr, seine Soch= achtung einzubüßen. Wenn Bodmer einige Verse ber Obe auf ben Bürcher See, die einen heitern Lebensgenuß preisen, als gar zu weltlich verwirft, so wagt Wieland, gegen solche gräm= liche Strenge den geliebten Dichter in Schutz zu nehmen; 101) er gesteht, keinen Fehler an ihm sehen zu können.

<sup>100)</sup> Diese Beiwörter empfängt er an zwei verschiedenen Stellen der "Borläufigen Unmerkungen über die vollkommenste Welt", die das antilucrezische Gedicht Die Natur der Dinge begleiten. In dem neuen Abdrucke, den Wiclands Poetische Schriften 1762 brachten, ist der "göttliche" ausgemerzt und der "unschätzbare" in den "erhabenen" verwandelt.

<sup>101) &</sup>quot;Es dünkt mich, Sie sind gar zu ftreng gegen Herrn Klop-ftodens zweyte Ode auf die Fahrt auf dem Bürchersee. Ich liebe Klop-

Schon nach wenigen Jahren ward Wieland scharffichtiger. Er suchte den Gehalt deffen, was der einstige Abgott geschaffen, genauer abzuschätzen und, im bewußten Gegensatz zu ihm, die Rechte seiner eigenen Natur geltend zu machen. Bereits im November 1758 erwägt er, wie Shaftesburn sich zum Meffias gestellt hätte. Wohl merkt man, daß er selbst die Bedenken und Zweifel hegt, die er als Vertreter des englischen Weltweisen vorbringt. Der Messias bleibt ihm fürs erste noch ein "außerordentliches Werk", aber doch nur ein "bezauberndes Ungeheuer". Denn er sieht ein, daß die innere Wahrheit einer dichterischen Darftellung fich nicht prüfen läßt, wenn ber Stoff "außerhalb ber menschlichen Sphäre" gewählt ift. Und er, dem es früher so geläufig aus der Feder geflossen, wenn er die Wesenheit und Wirksamkeit der Engel als Renner beschrieb, er wirft jett, mit Verleugnung seiner vormaligen Kenntniß des himmlischen Haushaltes, die Frage auf: "Wer kann sagen, ob ein Engel recht geschildert sen?"

Unter den eigentlichen Jugendgenossen Klopstocks erhielt sich indeß noch für längere Zeit der Glaube, daß in ihm ein größerer Milton erschienen sei; ja, manche waren freigebig genug, ihm noch überdies den Ehrennamen eines Shakespeare beizulegen. Als Johann Arnold Ebert 1760 seine weitwirkende Uebersetzung der Youngschen Nachtgedanken mit redseligen Answerkungen ausstattete oder beschwerte, gefiel er sich auch darin, Stellen aus dem Noah und dem Messias zur Vergleichung mit einzelnen Versen des langen Klaggedichtes herbeizuziehen. Er sandte den ersten Band dieser Verdeutschung dem Dichter zu, begleitet von einem englisch abgefaßten Vriese, in dem er nachsbrücklich eben dieser Anmerkungen gedachte, die auf einzelne Bezührungen zwischen Voung und Klopstock hinweisen. Man wußte ja, daß die beiden Dichter sich im brieflichen Verkehre ihrer

ftoden so sehr, daß ich keinen Fehler an ihm sehen kann". Ausgewählte Briefe 1, 29. — Zu bem, was im Texte folgt, val. den Brief an Zimmersmann, Zürich 8. November 1758 (1, 306).

wechselseitigen Verehrung und Theilnahme versichert hatten. Sbert trug also kein Bedenken, bei diesem Anlasse den Messias als eines der edelsten und ursprünglichsten Erzeugnisse des menschlichen Schöpfergeistes zu preisen (one of the noblest and most original productions of human genius). Er besaß aber auch die erheiternde Unbesangenheit, dem damals so unmäßig übersichäten Engländer ins Gesicht zu sagen, daß uns mit Klopstock mehr als ein Milton, daß uns in ihm Milton und Shakespeare wereint gegeben worden (our — more than Milton, our Shakspeare and Milton united). 102)

Eine so ausschweisende Behauptung ward in den nächsten Jahrzehnten nicht leicht ohne Einschränkung wiederholt. Allsmählich minderte oder verlor sich das ehrfürchtige Staunen, mit dem man am Messias hinaufgeblickt. Wie manche aber beswahrten die Ueberzeugung, die ein Mann wie Johann Georg Schlosser noch 1781 mit festem Tone aussprach, daß Klopstock ein ungleich größerer Dichter als Milton und sein Gedicht Gedicht des Herzeus sei, was Miltons Epos nie werden könne. 103)-In Kreisen, die sich eines gewissen Mittelmaßes litterarischer Bildung erfreuten, glaubte man noch am Schlusse des Jahrshunderts Klopstock nicht treffender bezeichnen und nicht schicks

<sup>102)</sup> Man findet diesen Brief, der durch seine Phraseologie nicht bloß einen Engländer hie und da zum Lächeln reizen kann, im Anhange zu dem, von Eschenburg herausgegebenen, zweiten Theile der Ebertschen "Episteln und vermischten Gedichte" (Hamburg 1795) S. 73—82. Er muß etwa im Beginn des Jahrs 1761 geschrieben sein. Young sagt in seiner kurzen Antwort vom 7. Juni 1761: I wish I understood the Notes better than I do at present.

<sup>108)</sup> Diese Worte, etwa acht Jahre nach dem endlichen Abschlusse des Messias geschrieben, stehen in dem Versuch über das Erhabene (S. 301--2), den J. G. Schlosser seiner llebersetzung des Longin (Leipzig 1781) angefügt hat. Das anziehende Büchlein, den Hofräthen "Pfesselund Leerse in Collmar" gewidmet, bietet manchen Beitrag zur Einsicht in die Wandlungen des Geschmacks, wie sie seit dem Ende der sechziger Jahre erfolgten.

licher ehren zu können als durch den Namen des deutschen Milton. Das erfuhr noch zu seinem Aerger Coleridge, als er während der letten Monate des Jahres 1798 sich in Rateburg aufhielt. um dort die deutsche Sprache in ihrer ungetrübten Reinheit sich anzueignen. In den Messias einzudringen, bessen ehrwür= diger Urheber ihm in Hamburg eine freundliche Aufnahme vergönnt hatte, erschien ihm als unabweisliche Pflicht. Eben war es ihm gelungen, sich durch die ersten vier Gefänge hindurch= zuwinden, mit reichlicher Mähsal und offenbar mit nur spär= lichem Genusse: da vernahm er aus dem Munde des alten gut= herzigen Rateburger Pastors, bei dem er eine behagliche Her= berge gefunden, den herkömmlichen Spruch, Klopstock sei der deutsche Milton. Er jedoch, der sich auf das Amt des Bermittlers zwischen deutscher und englischer Geisteswelt vorbereitete, er, dem sich in Shakespeare und Milton das Höchste dichterischer Trefflichkeit offenbart hatte, er murrte unwirsch vor sich hin 104): "Wahrhaftig, ein gar deutscher Milton!" . . .

<sup>104)</sup> Mit dem Ausruf a very German Milton indeed!!! schließen Satyrane's Letters, in denen über die Unterhaltungen, die Coleridge und Bordsworth im September 1798 mit Klopstod gepslogen, genauer Bericht erstattet wird. Die Briese wurden zuerst mitgetheilt in Coleridges periodischer Schrift The Friend (1809) und dann 1817 seiner Biographia Literaria einverleibt. Der auf Klopstod bezüsliche Theil der Briese ward aus der zweiten Ausgabe der Biographia (1847) nehst Sara Coleridges erläuternden Noten wieder abgedruckt im dritten Bande der Prose Works von Wordsworth, (p. 405—23), die Grosart, London 1876, herausgegeben. — Eine spätere Ausgerung Coleridges über Klopstof, aus dem April 1811, liest man in seinem Table Talk and Omniana, ed. dy T. Ashe, London 1884, p. 297. Ist sie anders zwerlässig überliesert, so zeugt auch sie von einer ganz und gar ungenügenden Aussassischer zeigt sich auch hier Carstyle! In seinem Aussasses Eigenthümlichen in Klopstocks Dichtungsweise. Wie viel empfänglicher zeigt sich auch hier Carstyle! In seinem Aussasses

1, 40) treffen wir auf die Worte: And is not Klopstock, with his clear enthusiasm, his azure purity, and heavenly, if still somewhat cold and lunar light, a man of taste? His Messias reminds us oftener of no other poets than of Virgil and Racine. — Bgl. Miscell. Essays 3, 243. — Neuerdings hat Henry Morley Coleridges ironifchen Austuf ins Ernste umgedeutet; er sagt English Writers (1887) 1, 111: The phrase is true and may be taken as a compliment. In all his writings Klopstock appears as a true son of his native soil, a Christian, and a German patriot.

## Bur Erinnerung

an

## Herzog Teopold

von Braunschweig.

(1885.)



Der siebenundzwanzigste April erneuerte das Andenken einer That, welche vor hundert Jahren die Gemüther der Deutschen lebhaft bewegte. Es war eine That der Menschenliebe, bei welcher ein deutscher Fürstensohn sein Leben zum Opfer brachte. Durch eine wohlthätige Stiftung, durch ein Denkmal, durch eine alljährlich wiederkehrende Festlichkeit sollte sie den späteren Geschlechtern in Erinnerung bleiben. Schriftseller verschiedener Rangstufen ließen ihre Lobesstimmen in Vers und Prosa laut werden. Selbst auf den Höhen unserer Litteratur durste man sich nicht theilnahmlos verhalten: selbst Herder und Goethe seierten den hülfsbereiten Heldensinn des Herzogs Leopold von Braunschweig. 1)

Denn er war es, der Neffe Friedrichs des Großen, der Bruder der Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar, der am genannten Tage des Jahres 1785 unterging in den Fluthen der Oder, welche das schon in früheren Zeiten vielsach heimzgesuchte Frankfurt abermals bedrohten.

Wurden durch diesen jähen Todesfall die ersten Regentenhäuser hart betroffen, so ward doch auch das Volk in allen seinen Schichten zur schmerzlichen Theilnahme gestimmt. Ja, hier griff das Mitgefühl vielleicht noch tieser.

Der Prinz hatte die dreinndbreißig Jahre seines Lebens wohl auszunutzen verstanden. Er stellte das Musterbild eines Fürsten dar, wie es dem philanthropisch gestimmten Zeitalter vorschwebte. Menschenfreundlichkeit schien ihm als oberste Pflicht

<sup>1) [</sup>Bgl. auch Suphan, Aus dem Jahrhundert der Humanität, Deutsche Rundschau, November 1888.]

zu gelten; unbedingtes Wohlthun war seine Lust. Man verstennt nicht in ihm den Soldaten Friedrichs; aber der Zeitgenoß Josephs tritt in ihm noch entschiedener hervor.

Schon frühe zeigten sich die Reime der Gigenschaften, welche ihm die aufrichtige Neigung der Menschen gewinnen mußten. Was die Natur in ihn gelegt, kam durch Erziehung und Lehre bald zur Reife. Und die geeigneten Lehrer fehlten nicht. Befaß doch Braunschweig sein mit gutem Grund gerühmtes Caro-Un dieser Pflegstätte wissenschaftlicher und ethischer linum! Bilbung fanden sich manche von den Männern wieder zusammen, aus deren geschlossenem Kreise einst in der hoffnungsreichen Werdezeit unserer großen Litteratur die "Bremer Beiträge" hervorgegangen waren. So konnten Gärtner und Cbert dem fürst= lichen Jüngling nahe treten. Jener leitete ihn bei dem liebe= voll betriebenen Studium der vornehmsten lateinischen Poeten; dieser, der Ueberseter Glovers und Youngs, erschloß ihm die Kenntniß der englischen Sprache und Dichtung. Seinem reli= giösen Denken und Empfinden ward durch den Abt Jerusalem die bestimmte Bahn gewiesen. Soch angesehen im ganzen protestantischen Rorden, verfündigte und vertheidigte dieser Gottes= gelehrte ein milbes und milbthätiges Christenthum, das in eine geläuterte Sittenlehre sich aufzulösen strebte. Des Prinzen Ge= muth, zur Weichheit gestimmt, aber keineswegs verweichlicht, fand Befriedigung in einer Lehre, welche vor allem die fittlichen Kräfte der Menschennatur aufrief, sich zum Heile des Nächsten thätig zu erweisen. Wie fest die Grundsätze eines solchen Christen= thums seinem Wesen sich eingeprägt hatten, bezeugte das Glaubens= bekenntniß, das er siebzehnjährig (1769) verfaßte. Dieses Schrift= stück erschien damals der öffentlichen Mittheilung werth. zum Jahre 1781 ward es in drei Auflagen verbreitet.

Der Neffe Friedrichs war schon durch die Geburt zum Mitglied der preußischen Armee bestimmt. Zuerst im Jahre 1770 kam er in die Nähe seines großen Oheims. Als dieser dem Kaiser Joseph dessen vorjährigen Besuch erwiderte und die

beiden Monarchen am dritten September in Mährisch=Neustadt zusammentrasen, befand sich neben dem älteren Bruder, dem Erb=prinzen von Braunschweig, auch Leopold in der Umgebung des Königs. Friedrich scheint seinem Nessen, dessende Geistesanlagen er nicht unterschätzt haben wird, doch nur ein färgliches Waß persönlichen Wohlwollens gegönnt zu haben. Es verlautete, daß er über die eigenartige Sinnesrichtung Leopoldsseine Bedenken geäußert.

Während der nächstfolgenden, meist in Straßburg und Braunschweig verlebten Jahre förderten manigfache Studien die vielseitige Ausbildung des Prinzen. Dann sollte eine Reise nach Italien ihm noch tiefere und freiere Einblicke in Leben und Runft eröffnen. Während einiger Aprilwochen des Jahres 1775 verweilte er in Wien am faiserlichen Hofe, wo seine Anhäng= lichkeit an Preußen und den großen König eine harte Probe bestehen mußte. Maria Theresia bot ihre ganze herzgewinnende Freundlichkeit auf, um ihn an das Kaiserhaus zu fesseln oder ihn zum Eintritt in öfterreichische Dienste zu bewegen. Ja, sie glaubte ihn schon als einen der Ihrigen betrachten zu dürfen. In voreiliger Freude ließ sie schon den Ausruf vernehmen: "Nun habe ich doch einmal einen Braunschweiger!" Aber der Prinz konnte nicht eigenmächtig den Kreis verlassen, in den er durch Familienverhältnisse gebannt schien; er mußte der locken= den Versuchung Widerstand leisten; er mußte Wien verlassen, ohne durch eine bindende Zusage seine kaiserliche Gönnerin er= freut zu haben.

Zur Reise ins Land der Kunst hatte er sich den würdigsten Begleiter erkoren; es war der Versasser des Laokoon. Lessing war der Enge der Wossenbüttelschen Zustände, deren bänglicher Druck ihn immer mißmuthiger stimmte, auf einige Zeit ent-ronnen; er hatte etwa zehn Tage früher als der Prinz den Boden der österreichischen Hauptstadt betreten, wo man ihm eine Aufnahme zutheil werden sieß, wie sie, nach dem Zeugnisse Geblers, niemals dort einem dentschen Gesehrten bereitet worden.

Bring Leopold freute sich des Zusammentreffens. Der Wunsch, einen solchen Reisegenossen zu gewinnen, ward dringend auß= gesprochen und dringender wiederholt. Leffing mußte ihm wohl endlich willfahren.2) Wir wissen, daß die Erwartungen, die er selbst ehedem an einen Aufenthalt in Italien geknüpft, sich ihm nur unvollkommen erfüllten. Aus den spärlichen Briefen, die Frau König aus Mailand, Benedig und Florenz empfing, klingen Laute grollenden Unmuths hervor. Wenn auch der Be= gleiter des Prinzen mancher Vortheile genoß, so ward doch dem Gelehrten und Forscher die Freiheit, mit welcher er sich am liebsten unter den Schätzen und Wundern Staliens ergangen hätte, durch die Erfordernisse des gesellschaftlichen und höfischen Ceremoniells vielfach verkümmert. Dennoch mögen wir uns gern den fünftigen Dichter bes Nathan an der Seite eines Fürftensohnes denken, der in einer thatkräftigen, jedes Vorurtheil besiegenden Humanität die erste Pflicht seines Berufes erkannte.

Dem ursprünglichen Plan nach sollte die Reise schon in Benedig ihr Ziel finden. Sie mußte jedoch so lange fortgesetzt werden, bis über die künftige Lebensstellung des Prinzen die endgültige Entscheidung getroffen war. So gelangte man nach Rom, nach Neapel. Dort ersuhr Leopold, der König habe ihm ein Insanterie-Regiment zugedacht, und bald hernach erließ der alte Herzog den Besehl zur schleunigen Heimsehr, die gegen Ende des Jahres 1775 ersolgte.

Als Oberst des von Diringshosenschen Regiments hielt Leopold am achten Februar 1776 seinen Sinzug in Franksurt an der Oder, wo er denn auch später die Beförderung zum Generalmajor erhielt. Seinen dortigen Aufenthalt unterbrach nur der bayerische Erbsolgekrieg, in welchem er nicht durch Helbenthaten, wohl aber durch umsichtige Fürsorge für das leibsliche Wohl der ihm untergebenen Mannschaften sich hervorthun konnte. So erscheint Franksurt als die eigentliche Stätte seines

<sup>2)</sup> Lessing an den Bruder Karl, Mailand, den 7. Mai 1775.

Wirkens. Und dies kam den bürgerlichen, wie den militärischen Kreisen gleichmäßig zu gute. Er stiftete eine Garnisonsschule, eine Spinnschule; er suchte die Lehrer aus ihrer meist so gestrückten Stellung emporzuheben. Er selbst mochte den Verkehr mit Gelehrten nicht entbehren; und so ließ er sich auch die höhere Ausdildung seiner Officiere angelegen sein. Kriegs-wissenschaftliche Studien führten ihn zu selbständigen Arbeiten, deren Umfang sich aus den im Nachlaß vorgefundenen Entwürsen erkennen ließ. Den Obliegenheiten des Dienstes ward natürlich mit zener pünktlichen Strenge, wie sie in der preußisschen Armee hergebracht war, vollauf genügt. Nicht immer blieb sein regsamer Geist bei dem Herfünmtlichen stehen. Wit Wohlgefallen vernahm der König, daß sein philanthropischer Nesse sänes Gewehrschloß eine veränderte Einrichtung ersonnen, durch welche der Act des Ladens vereinsacht wurde.

Der Herzog - diesen Titel führte Leopold, seitdem sein Bruder Karl Wilhelm Ferdinand regierender Herr geworden — ber Herzog förderte unablässig durch seinen fraftigen Schutz den Flor der Anstalten, welche den Zwecken öffentlicher Wohl= thätigkeit dienten. Was ihn aber zum erkorenen Liebling seiner Stadtgenossen erhob, das war der beharrliche, gar nicht zu er= müdende Eifer, mit welchem er sich der Röthe der Einzelnen annahm. Jeder hemmende Unterschied des Ranges war da für ihn geschwunden; selbst mancher kleinen Dienstleistungen schämte er sich nicht; denn als mitfühlender Mensch sah er nur das Leiden des Nebenmenschen, das augenblickliche Linderung er= heischte. Oft genug mochte man sein edles Vertrauen täuschen; manche Unwürdige mögen aus seiner Milde einen schmählichen Ruten gezogen haben. Auf die freundliche Mahnung, daß seine Büte ins Uebermaß ausschweife, hatte er die Antwort bereit, er sei noch lange nicht aut genug. In den Schriften, welche sein Wirken und Scheiden verherrlichen sollen, finden wir seine Gemüthsart und Handelsweise durch zahlreich überlieferte ein= zelne Züge geschildert, welche uns anschaulich machen, wie der

Trieb wohl zu thun, zu helfen und zu retten, ihn dauernd und in allen Lebenslagen beherrschte.3) Dabei tritt die prunklose

<sup>\*)</sup> Der Frankfurter Professor Rarl Renatus Hausen, der durch seine Biographie Klotens und seine sonstigen historischen Leistungen sich eben keinen beneidenswerthen Ruhm erworben, ließ gleich nach dem Tode des Bringen eine "hiftorische Denkschrift" (Berlin, 1785) erscheinen. gab er eine umständlicher ausgeführte "Biographie Herzogs Maximilian Julius Leopold von Braunschweig und Lüneburg — nebst einer vollftändigen Sammlung aller zu Frankfurt berausgekommenen Schriften und Gedichte über das Absterben des Herzogs Leopold, und einer Rach= richt von den Ueberschwemmungen der Oder am 27. April 1785. einem Blan von Frankfurt und der umliegenden Gegend, zwei in Rupfer gestochenen Aussichten von den Durchbrüchen der Oder, und einen Rupferstich von der auf Befehl des regierenden Herrn Herzogs von Braunschweig ausgeprägten Denkmunge. Frankfurt 1785." Die Arbeit Saufens, welder dem Bringen in längerem perfonlichen Berkehr nabe gestanden, kann in diefem Falle als Quelle gelten, welche bann auch von ben folgenden Biographen gründlich ausgeschöpft murbe. Aus ber erdrückenden Maffe ber übrigen, theils felbständig erschienenen, theils durch Beitschriften verbreiteten Lebensbeschreibungen und Lobreden hebe ich noch heraus den vom Archibiakonus Nathanael Friedrich From "versuchten Schattenriß": Bergog Leopold zu Braunschweig, ber Menschenfreund. Berlin, 1785. (hier find besonders merkenswerth die auf S. 35 bis 37 mitgetheilten Meußerungen des Oberften von Warnstedt, der seit den Knabenjahren des Brinzen demfelben vertraut geblieben war.) Litterarische Speculanten fuchten natürlich die günstige Gelegenheit habgierig auszunuten. So ge= wann der unbefugte Berausgeber Söltys, Abam Friedrich Geisler der jüngere, eine zahlreiche und vornehme Subscribentenschaar für seine Compilation, die fich ankundigte als "ein Beitrag zum vollkommenften Bemälbe ber Menschheit im 18. Jahrhundert:" Leben und Charakter Leopolds, Herzogs zu Braunschweig-Lüneburg. Leipzig, 1786. Wäre nur in solche und ähnliche Darstellungen etwas von der Ginfachbeit übergegangen, welche an dem Helden derfelben gerühmt wird! meisten diefer Schriften laffen einen mahrhaft beleidigenden Ton bombastischer Schmeichelei vernehmen. Man hat Mühe, unter dem Bufte bevoter und fentimentaler Bewunderungsphrafen die wirklichen Umriffe der edlen Gestalt des Herzogs herauszufinden. Das Brauchbare aus jenen Schriften und Auffätzen der Zeitgenoffen ward ein halbes Jahrhundert hernach zusammengestellt in der wohlgeordneten "Lebensbeschreibung des herzogs Maximilian Julius Leopold von Braunschweig", welche der Superintendent Chr. W. Spiefer zu Frankfurt erscheinen ließ. Diefes biographische heft von 72 Seiten hat auch mir bei den obigen

Liebenswürdigkeit seiner Natur überall in das schönste Licht. Hatte er auf dem Wege durch die Stadt seine Baarschaft bis auf den letten Geller den Armen gespendet, so kam es wohl vor, daß er einem Bittenden, der sich noch an ihn drängte, sein Taschentuch hinreichte mit der tröstlichen Bemerkung: es würden dafür doch immer einige Groschen zu erlangen sein. Bald sah man, wie er armen, frierenden Kindern, die auf seine Rosten nach Berlin ins Waisenhaus geschickt wurden, zum Schutze vor dem Regen seinen Mantel umwarf; bald, wie er einer armen Alten zu Sulfe sprang, die auf dem sumpfigen Wege unter einem Holzbündel einherkeuchte. Ginem gebrechlichen, hochbetagten Juden, deffen Ausweisung die Aeltesten der Gemeinde betrieben hatten, erwirkte das pringliche Fürwort die Vergünstigung, seine letten Tage friedlich unter seinen Frankfurter Glaubensgenossen verleben zu dürfen.4) Ein nach Kopenhagen gerichtetes Em= pfehlungsschreiben, das einem jüdischen Frankfurter Handels= manne dort aus unverschuldeter Bedrängniß helfen sollte, brachte der Herzog, damit es rechtzeitig einträfe, selbst auf die Post in später Abendstunde. Obwohl er für seinen eigenen Bedarf nur über mäßige Summen verfügte, so blieb ihm doch stets genug übrig, um durch ein Darlehen, durch eine übernommene Bürgschaft die Einen vor drohender Noth zu bewahren, den Anderen in ihren Geschäften fortzuhelfen. Er verschmähte nicht, die Dürftigen und Kranken in ihren fümmerlichen Behaufungen selbst aufzusuchen; sein Wort tröstete die Bedrückten, wenn seine Sand sie nicht unmittelbar aufzurichten vermochte. Man begreift, daß ein Wohlthäter, der so liebevoll der Roth der Einzelnen steuerte, bald wie ein über Allen waltender Schutgeift erschien.

Andeutungen über Lebensgang und Lebensweise bes Berzogs vornehm- lich jum Führer gebient.

<sup>\*)</sup> Der Brief, den Leopold am 20. Februar 1783 in dieser Angelegenheit ergehen ließ, ist im Facsimile der Spiekerschen Schrift beigefügt. Der Prinz bezeichnet hier den 70jährigen Juden Oscher als "einen von seinen alten Kundleuten."

Als ein solcher hatte er sich benn auch in den Jahren 1780 und 1783 bewährt, da es galt, die Stadt gegen die heransstürmenden Fluthen der Oder und dann gegen verderblich sich ausbreitende Feuersbrünste in Sicherheit zu setzen. Als ein solcher wollte er in den schreckensreichen Aprilscagen des Jahres 1785 sich abermals bewähren. Mit unwiderstehlichem Ungestüm hatten sich die Gewässer verheerend ergossen. So wüthend war das Element seit dem Jahre 1736 nicht mehr vorgedrungen. Die Stadt erschien Gesahren preiszegeben, zu deren Abwendung der Herzog dem Magistrat seine Mithülse vergeblich angeboten. Obwohl sein Beistand verschmäht worden, vermochte er den geswohnten Thätigseitstried nicht zu dämpsen. Er hätte seine innerste Natur verläugnen müssen, wenn er sich's versagen wollte, hier helsend einzugreisen. Mit der steigenden Gesahr stieg sein ungeduldiges Verlangen, sich selbst dem Rettungswerke zu widmen.

Es wäre zwecklos, die Ereignisse des 27. April, die mit dem Tode des Prinzen den beklagenswerthen Abschluß fanden, hier im einzelnen vorzusühren. Den zahlreich auf uns gekommenen, in sich zusammenhängenden und übereinstimmenden Berichten von Leopolds letzten Worten und Handlungen dient sein ganzes früheres Leben und Thun zur nachdrücklichen Beglaubigung. Die hohle und gespreizte Rednerei, in welcher manche dieser Berichterstatter sich nur allzu selbstgefällig ergehen, mag unseren Aerger reizen oder uns ein Lächeln ablocken. Berweisen wir aber im Geiste bei den geschildberten Vorgängen selbst, so spüren wir jetzt noch die Regung des Mitgefühls, die auch im Gemüthe Goethes ausgestiegen war, als er, wenige Tage nach empfangener

b) Wie der Archidiakonus From zu schildern versteht, können die folgenden Sätze, die sicherlich nicht zu den schwülstigsten seines Büchleins gehören, anschaulich beweisen: "Er ist da, sieht, es ist Niemand ertrunken, aber der Anblick ist zum Entsetzen. Er sieht noch mehrere Joche sich losreißen, und tiefer Kummer verbreitet sich über sein ganzes Gesicht. Die Wogen erheben sich hoch, die Tiefe eröffnet sich und bebt, die Wellen schlagen mit tobender Gewalt ans Ufer. Dieses fährt erschrocken zurück, und senkt sein Haupt unter dem ausgestreckten Arm seines Feindes."

Todeskunde, an Anebel (7. Mai) die einfachen Worte richtete: "Der Tod des Pr. Leopold wird dich gerührt haben."

Um seiner Fürsten= und Menschenpflicht ein nothwendiges und, wie er glaubte, ersprießliches Opfer zu bringen, der Herzog um die Mittagsstunde des 27. April den schwanken Rahn, der ihn zu den Unglücksstätten tragen sollte. in den früheren Morgenstunden war er bereit gewesen, sich in das Wagniß zu stürzen; damals hatte er sich, wenn auch wider= willig, durch die abmahnenden Bitten der Soldaten und Bürger noch zurückhalten lassen. Was ihn aber dennoch vorwärts trieb. hatte er durch den Ausruf angedeutet: "Ich bin ein Mensch, wie Ihr, und hier kömmt es auf Menschenrettung an. "6) Die Runde von diesen merkwürdigen Worten verbreitete sich zugleich mit der Todesnachricht. Sie gewannen das Ansehen einer Grabschrift, welche der Herzog sich, vorahnend, selbst gesetzt und welche den Grundzug seines Wesens schlicht bezeichnete. Ein solcher Opfertod erschien als der natürliche und würdige Schluß eines Lebens, das ganz aufgegangen war in Wohlthätig= feit und Menschenliebe.

Während aller Orten sant der Preis des Fürstensohnes erscholl, der als Netter der Bedrängten in den Tod gegangen, mochte vielleicht mancher fühlere Beobachter zweiselnd bei sich selbst erwägen, ob denn auch jenes opsermüthige Beginnen des Herzogs durch den Zwang der Umstände gesordert, ja nur gerechtsertigt worden. Vielleicht stellten Manche sich die Frage: Welche wesentliche Hülfe hätte Leopold den armen Bedrohten bringen können, selbst wenn ihm seine Wagethat auf das glückslichste gelungen wäre? Und einer solchen Frage konnte sich seicht die Vermuthung anschließen, der Fürst habe, wohl wissend, daß seine Gegenwart auf dem Schauplatze des Unglücks wenig

<sup>\*)</sup> Die Worte sind natürlich in verschiedenen Fassungen überliefert. Ich gebe diejenige, welche auf dem Chodowiecksichen Kupserstiche als Unterschrift prangt: Wilh. Engelmann, Daniel Chodowiecki's sämmtliche Kupserstiche. Leipzig, 1857. S. 282.

fruchten könnte, jene Todesfahrt nur unternommen, um seine Unerschrockenheit zu bewähren ober gar um eine kecke Neugier zu befriedigen.

Aber nur im Stillen wurden solche Fragen aufgeworfen. Mit jenen Zweiseln und Vernuthungen damals der allgemeinen Bewunderung störend entgegenzutreten, hätte als sträsliche Ver=messenheit gegolten. Sechzig Jahre hindurch blieb der Auhm Leopolds unangetastet. Dann erst erkühnte man sich, eine andere, dem Prinzen minder günstige Aufsassung der That=sachen öffentlich vorzutragen.

Raumers Historisches Taschenbuch brachte 1844 einen Aufsat, 7) in welchem G. W. Regler, der Biograph des alten Heim. die so lange lebendig erhaltene Ueberlieferung nachdrücklich beftritt. Auf das Zeugniß eines Mannes sich berufend, der ihm vollkommen vertrauenswerth erschien, glaubte er sich befugt, die Erzählung vom Opfertobe bes Prinzen aus dem Bereiche ber geschichtlichen Wahrheit hinauszuweisen. Er suchte seinen Lesern den wirklichen Hergang deutlich zu machen; er gelangte zu bem Schlusse, daß nicht der Drang, Menschen zu retten und Nothleidenden Hülfe zu bringen, sondern nur die foldatische Lust, Kraft und Muth zu erproben, den Prinzen habe an= treiben können, sich den tobenden Fluthen zu überantworten. In den einhelligen Berichten über die letten Stunden und Thaten Leopolds hätten wir demgemäß nur fagenhafte Gebilde zu erkennen, entsprungen der Phantasie eines dankbaren Volkes, das seinem lange verehrten Schützer und Helfer den edelsten Tod liebevoll andichtete.

Keßlers Darlegungen wirkten bestechend. Der Widerspruch, ben sie hervorriesen, blieb vereinzelt; die Zustimmung schien allgemein,8) und für immer zerstört schien der Glaube an den

<sup>7)</sup> Neue Folge. Fünfter Jahrgang. "Prinz Leopold von Braunschweig." Bon G. W. Keßler. S. 684—97.

<sup>8)</sup> In seiner Musterausgabe ber Lessingschen Correspondenz spricht auch Redlich, indem er auf Keßler hinweist, von dem "unthischen Rim-

vielgepriesenen Helbentod, den der Sohn des Welfenstammes opferwillig im bescheidenen Dienste der Menscheit erlitten.

Dennoch hat dieser Glaube durch erneute Prüfung erneute Bestätigung gefunden. Dem Archivar der Stadt Braunschweig, Ludwig Hänselmann, muß das Verdienst einer solchen gewissen= haften und erfolgreichen Prüfung zugestanden werden. Er unter= warf die Zeugen, deren Stimmen wir in den älteren Berichten vernehmen, gleichsam einem neuen scharfen Verhör. Er suchte baraus ein klares, bis in alle einzelnen Züge fest bestimmtes Bild der Ereignisse zu gestalten, durch welche der Prinz in entscheidender Stunde zum Tode hingedrängt worden. Er ver= gegenwärtigte sich den Schauplat, über den das Unheil dahin= gezogen; er spähte scharfen Blicks den Bahnen nach, welche der überfluthende Strom sich gebrochen. So gelangte er denn auch zu einer deutlichen Vorstellung von dem Gemüthszustande, in welchen der Prinz durch den Anblick des Jammers, sowie durch die schreckenden Nachrichten von dem steigenden Elend der Bedrängten nothwendig versetzt ward. Die so gewonnenen Anschauungen wurden zusammengefaßt in einem Aufsate, der zuerst im "Braunschweiger Tageblatt" erschien (1878, Nr. 120 bis 123) und dann in einem besonderen Abdruck weitere Ber= breitung fand.9)

Es gelingt hier bem umsichtigen Autor, alle Behauptungen, durch welche Keßler und bessen redesertiger Gewährsmann ihre Einrede zu stützen versucht, ganz und gar zu entkräften. Er spricht überzeugt und überzeugend. Er verhehlt nicht seinen Unmuth über die Zweiselsucht der Krittler, welche jede freie edle That aus der Welt hinwegdeuteln möchten: aber diese

bus, der Leopolds Ende umgiebt." Die Worte finden sich in der Unmerkung zu Lessings Brief an seine Braut vom 22. März 1776, in welchem des Obersten von Warnstedt gedacht wird.

<sup>&</sup>quot;) Dieser Abbruck liegt mir vor Augen. Er zeigt den Titel: "Der Tod Herzog Leopolds von Braunschweig." Bon Ludwig Hänselmann, Stadtarchivar in Braunschweig. Braunschweig, Friedrich Wagners Holbuchbandlung 1878.

Stimmung stört keineswegs die Ruhe und Sicherheit seines kritischen Versahrens. In seiner Darstellung erscheint des Prinzen Thun begreissich, es erscheint gerechtsertigt durch den Nothzwang der äußeren Umstände. Die alte Ueberlieferung wird von neuem zu vollen Ehren gebracht. Auch der kühle Forscher, der wohlbedächtig seinen Sinn gegen alle Reize und Lockungen der Sage sest verwahrt, kann sich sortan jedes Zweisels entschlagen; auch ihm ist es vergönnt, künstighin die Begeisterung zu theilen, welche jener Heldentod einst unter den Zeitgenossen Leopolds erweckte.

Und an dieser Begeisterung darf er sich nicht irren lassen, wenn er auch erfährt, daß gerade der erste der Zeitgenossen jener vielbelobten That seinen Beifall versagte.

Deutsche wie Nichtbeutsche, welche damals den Prinzen rühmten und betrauerten, mußten unwillfürlich auf seinen großen Oheim fragende Blicke richten. Welche Ansicht hatte Friedrich über das Verhalten des Neffen gewonnen und kundgegeben?.

Manche schienen überzeugt, der alte Herrscher könnte in diesem Falle nicht anders als die Empfindungen der Menge theilen. Er mußte, zwischen Schmerz und Bewunderung schwankend, mit thränendem Auge dem entrissenen Helden nachschauen.

So schilbert ihn in überladenen und doch leeren Versen der Chevalier de Cubières. Dieser übel berusene französische Dichterling hatte sich zum Vorbild den geistreich schlüpfrigen Dorat erforen, der als einer der geschicktesten Kleinkünstler der damaligen Modepoesie gelten durste; er hatte sich, zur zweiselshaften Chre dieses Meisters, sogar dessen Namen zugelegt und prangte später in der Litteratur als DoratsCubières. 10) Er

<sup>1</sup>º) Palissot verhöhnt diese Anmaßung mit den Worten, die man am Schlusse des Artikels über Dorat in den Mémoires sur la littérature liest: Quoique M. de Cudières ait fait à Dorat l'injure de prendre non seulement sa livrée, mais son nom, en se faisant appeler Dorat-Cudières, nous ne lui ferons pas l'honneur de le compter parmi ses élèves. (Oeuvres complètes, Paris 1809, 4, 250.) — Die Berse auf Leopold sand ich im dritten Bändchen der seltenen Sammlung: Opus-

geizte nach dem Ruhme, der erste zu sein, welcher dem menschen= liebenden Helden das Trauerlied anstimmte. Er gedenkt jener Worte des Prinzen, die sich fast keiner der poetischen und prosaischen Lobredner entgehen läßt:

"Ces mots dignes d'un Sage, et sur-tout d'un Monarque: Hommes! ne suis-je pas un Homme comme vous?" Zuvor aber zeigt er uns den untröstlichen Friedrich:

"Voyez sur-tout, voyez le Salomon du Nord, <sup>11</sup>)
Inconsolable de sa mort,
De ses pleurs chaque jour honorer sa mémoire.
Les pleurs de Frédéric, l'amitié de Henri
Suffisent sans doute à sa gloire.

Dieser thränenreiche Salomo des Nordens war indeß nur ein Trugbild. Der wirkliche Friedrich bezeigte weder Trauer noch Bewunderung. Harte Aeußerungen über die zwecklose

cules poétiques par M. le Chevalier de Cubières — Nouvelle édition. Orléans 1786. Der Autor rühmt auf S. 96 von seinem Gedicht: Ces Vers sont les premiers qui ayent parus en l'honneur de ce Héros de l'humanité. — Dasselbe Bändchen enthält auch ein Trauergedicht auf den Tod Friedrichs des Großen. (S. 178.) Der Chevalier de Cubières blickt auch sonst gern über den französischen Gesichtskreis hinaus. Er redet von Shakespeare, dem Corneille de l'Angleterre, und von dem informe et brut ouvrage du Peintre d'Othello (3, 78); cr sucht sogar Othellos und Desdemonas letztes Gespräch zu einer diaslogisirten Romanze umzudichten (S. 3, 164). Est-ce Othello qui s'avance? — Oui, Desdemona, c'est moi. — Quel bonheur! votre présence — dissipe tout mon effroi. — Dans la nuptiale couche — placez-vous à mes côtés. — Fürwahr, ein würdiger Sänger Leopolds und Friedrichs! Später besang er Marat.

Diefen Chrentitel hatte Friedrich schon bei seiner Thronbesteigung empfangen. Im Juni 1740 war er von Boltaire mit einer Obe begrüßt worden, die voll austönt in den Schlußzeilen:

Le Salomon du Nord apporte la lumière; Barbare, ouvrez les yeux.

Oeuvres complètes (Garnier 1877) 8, 445. (Bgl. bazu: Hamanns Schriften, 8, 143. 232.) Will man vernehmen, wie in verschiedenen Tönen, aber mit der gleichen hoffnungsfreudigen Begeisterung ausländiche und heimische Dichter Friedrich auf dem Throne bewillfommnen

Selbstaufopferung des Neffen wurden ihm zugeschrieben; ja, es verbreitete und erhielt sich die Kunde von einem an den General von Beville gerichteten Briefe, in welchem der König die unstreundliche Vermuthung äußerte, Leopold habe sich wohl eigenwillig sein Geschick selbst bereitet, indem er seinen "gewohnten überspannten Ideen" gesolgt sei.

Dieser Brief, der von Friedrichs eigener Hand herrühren soll, hat sich bis jett der Nachforschung entzogen. Dagegen findet sich in der Cabinetskanglei die Abschrift einer Cabinets= ordre, welche von Potsdam aus an den Oberstlieutenant von Franckenberg in Frankfurt an der Oder ergangen. 12) Sie zeigt das Datum des 28. April, ist also gleich unter dem ersten Ein= druck der von Franckenberg mitgetheilten Todeskunde abgefaßt. Natürlich äußert der König sein Bedauern über das, was dem Prinzen arriviret ist. Aber nicht minder nachdrücklich äußert er seine Verwunderung über den ganzen Hergang. "Es ist das ein groß Unglück, das Mir sehr leid thut, aber was ist nun daben zu machen. Es ist einmahl geschehen und weiter keine Hülfe dabei. Ich mögte nur wißen, was der Prinz da hat machen wollen, denn was die Dämme nicht halten können, sind die Menschen um so weniger im Stande." — Man sieht, der König sucht vergebens nach einem zureichenden Grunde, welcher

so lese man neben den Strophen Voltaires die Ode Phras in der zweiten Auflage von Thirsis und Damons freundschaftlichen Liedern S. 79–98. Freilich ist dies keine leichte Aufgabe. Denn Phra ergießt seine Wünsche und Hoffnungen in fünfundvierzig zehnzeiligen Strophen. Ob Friedrich wohl Muße fand, sich dieser ausgedehnten Huldigung zu erfreuen? Und ob dieselbe ihm günstigere Ansichten über Geschmack und Kunst deutscher Voeten beigebracht hätte?

<sup>18)</sup> Für die Kenntniß der hier erwähnten Actenstücke bin ich Hrn. Professor Reinhold Koser in Berlin zu Dank verpflichtet. An ihn wandte ich mich, um über jenes Schreiben Ausfunft zu erhalten. Und von wem ließe sich über alles, was auf den großen König Bezug hat, gründlichere Auskunft erwarten, als von diesem erprobten Forscher? Das Original der Cabinetsordre ist, wie mir Koser bemerkt, auf jeden Fall nicht eigenhändig. Von Briefen, die der König selbst geschrieben, war es oft unmöglich, Abschriften zurückzubehalten.

das Thun seines Neffen bestimmen konnte. Demgemäß erwartet er, daß ihm näher angezeigt werde, "was des Prinzen Absicht gewesen ist, daß er sich der Waßer Gesahr exponirt hat."

Franckenberg berichtet dann am zweiten Mai, es sei an jenem Tage "nach aller möglichst angewendeten Mühe" endlich geglückt, den so lange vermisten Leichnam aussindig zu machen. "In einer Entsernung von etwas über 200 Schritt von dem Orte, wo der Kahn umgeschlagen", war der Körper entdeckt worden. Er zeigte sich sast ganz unverändert und unverletzt.

Ob und was nun etwa Friedrich jetzt eigenhändig an Beville geschrieben, bleibt für's erste unermittelt. Die Cabinets=kanzlei bietet nur noch die Abschrift einer Ordre vom 25. Mai, durch welche dem Generalmajor von Beville die Besugniß erstheilt wird, in des Prinzen Quartier Wohnung zu nehmen.

Diese Schriftstücke lehren uns wenigstens, daß der Dheim durch die frische Kunde von dem rühmlichen Ende seines Reffen sich zu keinem Worte freundlicher Anerkennung verlocken ließ. Aber, mag man einwerfen, hier spricht der König, der Kriegs= herr. Könnten nicht andere, vertraulichere Aeußerungen bezeugen, daß er dennoch das Heldenthum des Prinzen mit wärmerer Empfindung würdigte? Nun wohl; er hatte seine tiefgebeugte Schwester, die verwittwete Mutter Leopolds, zu trösten. Nach etwa vierzehntägigem Zögern wendet er sich mit einem Trost= briefe an seine adorable sœur. 13) Und wie sucht er den mütter= lichen Rummer zu beschwichtigen? Durch die Hinweisung auf eine That, die ein edel geführtes Leben auf das edelste beschloß, und deren Ruhm den Abgeschiedenen überdauerte? Rein, jener That wird gar nicht gedacht. Der König behilft sich mit einer allgemeinen Betrachtung über die wunderlichen Spiele des Schicksals, welches so vielen betrübenden Ereignissen nur spärlich hie und da ein günstiges zugesellt. Ihn habe die Erfahrung eines

<sup>18)</sup> A la duchesse de Brunsvic. 12. Mai 1785. Oeuvres 27, 1, 351. — Bg(, Carlyle, Frederick the Great 13, 284. (Tauchn. ed.)

langen Lebens gründlich geprüft und belehrt; er sei überzeugt, die Schwester besitze glücklicherweise hinreichende Widerstands= fraft gegen den Schmerz, den eine zärtliche Mutter beim Ver= lust eines ihrer geliebten Kinder empfindet. 14)

Dieser Brief an die Schwester bezeugt auf das deutlichste die Ansicht, welche der König festhielt. Durch diesen Brief wird jedes weitere Zeugniß entbehrlich. Friedrich muß, nach seiner militärisch=monarchischen Denkungsart, sich weigern, in dem philanthropischen Wagestück Leopolds eine rühmenswerthe Heldenthat zu erkennen.

Die Meinung des Königs, der man sich sonst so gern anbequemte, blieb aber diesmal ohne Nachsolge. Das Ereigniß vom 27. April hatte die Lieblingsempfindungen des Zeitalters aufgeregt; in ihnen zu schwelgen, war zugleich Bedürsniß und Pflicht. Acht Jahre zuvor hatte Bürger eine ähnliche, glücklich ausgeführte Nettungsthat in einem höchst eindrucksvollen darsstellenden Liede gepriesen, dem die helltönige Rhetorik, mit der es ausgeschmückt war, nichts von seiner fortreißenden lyrischen Gewalt und nichts von seiner volksmäßigen Wirkung raubte. 15)

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) — de résister à la douleur qu'éprouve une tendre mère en perdant un de ses enfants chéris.

<sup>15)</sup> Im Juni 1777 entstand, und zwar in einem Guß bas Lieb vom braven Mann; den ersten Druck brachte der Göttinger Musen-Almanach auf 1778. Ueber ben ber Wirklichkeit entnommenen Stoff wird man am bequemften durch die bündige Note unterrichtet, welche August Sauer dem Liede beigefügt hat in seiner gelehrt und geschmadvoll behandelten Ausgabe der Gedichte von Gottfried August Bürger. (Berlin und Stuttgart.) S. 203. - In feiner toftlichen Charafteriftif Bürgers hat A. W. Schlegel biefer Ballade bekanntlich eine scharfe Rritik angebeihen lassen. (Charafteristifen und Kritiken. 1801, 2, 56-62.) Diefe richtet fich vornehmlich gegen das reichlich angebrachte rhetorische Bathos, sowie gegen das Selbstbemußtfein, mit welchem die Berfonlichfeit des Dichters heraustritt, um uns Werth und Bedeutung feines Liedes recht nachdrudlich zu empfehlen. Es lag aber wohl gar nicht im Plane Bürgers, ein eigentliches Bolfslied zu liefern, in welchem die Begebenheiten, ohne Dazwischenkunft des Dichters, sich wie von selbst darstellen. Mit Absicht hebt er den ethischen Grundton fark bervor.

Der damals besungene Retter hatte sich aus den Reihen des niederen Bolkes erhoben; ein Kittel deckte die Brust, in der das Herz so edel schlug. Der namenlose Bauer hatte den Lohn seiner That in der That selbst gesunden; er hatte den dargebotenen klingenden Lohn mit schlichter Würde zurückgewiesen. Dafür mußte das hoch und weit klingende Lied des großen Bolkssängers ihn verherrlichen. Und schlug in der Brust des deutschen Fürstensohnes unter der preußischen Generalsunisorm ein minder edles Herz? Erschien der hochgeborne Menschenfreund und Menschenretter der dichterischen Verherrlichung minder werth?

Indem die Poeten sich zu schicklichen Ausbrüchen ihrer Begeisterung rüfteten, traten in der preußischen Hauptstadt die würdigsten Männer zusammen, um den Brinzen durch ein Denkmal zu ehren, dessen Grund er gleichsam mit eigener Hand gelegt hatte. Unter den wohlthätigen Stiftungen, die mit un= abläffiger Fürsorge von ihm behütet worden, stand die Frankfurter Garnisonschule in erster Reihe. Zu Gunften dieses heil= sam wirkenden Instituts wollte man durch Subscription eine bedeutendere Summe aufbringen. Sie follte die Mittel ge= währen, den Zöglingen der Schule jährlich am Sterbetage ihres ehemaligen Beschützers ein Fest der Wohlthätigkeit zu bereiten. "So ein Andenken," meinte man mit gutem Grunde, "wäre unendlich mehr als eine Abbildung seiner Gestalt in Marmor werth; denn es wäre die treue redende Abbildung Seines Menschenliebenden Herzens." Ueberaus stattlich erschien das Verzeichniß der Mitglieder des Kreises, aus welchem der Aufruf zur Stiftung einer solchen Gedächtniffeier hervorging. 16)

Wir sollen uns an dem Erzählten sittlich erdauen; der Biedermann aus dem Bolke soll uns lehren, wo unverfälschte Menschenwürde zu suchen sei. Allerdings könnte das Gedicht bescheidener auftreten und sich gemeisener vorwärts bewegen; wer weiß aber, ob es dann zu jener allgemeinen Wirkung gelangt wäre, die es fortdauernd behauptet! Unter den älteren Balladen Bürgers empsiehlt sich gerade das Lied vom braven Mann durch die sicher festgehaltene Einheit des Tones.

<sup>16)</sup> Den Aufruf, vom 28. Mai datirt, findet man im Anzeiger des

Die Führer bes künftlerischen und litterarischen Lebens, das damals in Berlin so kräftig sich entfaltete, sah man hier mit Theologen und Philosophen vereinigt. Zu Biester und Chodo-wiecki, zu Dohm, Engel und Gedike gesellten sich Männer wie Büsching, Meierotto und Spalding, Suarez, Teller und Zöllner, und unter diesen durfte auch Moses Mendelssohn nicht fehlen.

Die Genossen dieses edlen Vereins hatten sich zugleich anheischig gemacht, in einer umfassenderen Denkschrift ein gei= stiges Abbild des Geschiedenen aufzustellen. Dieses biographische Denkmal ward vom Rammergerichtsrath Klein in Berlin angemessen ausgeführt. Als es im Jahre 1787 erschien, 17) konnte man zugleich freudig berichten, daß der Gedanke jener Stiftung verwirklicht worden. Aus den gesammelten Beiträgen ergab sich eine Summe von beinahe 7000 Thalern. Durch besondere Freigebigkeit hatte sich die regierende Fürstin von Leiningen und der Juspector Dunker zu Königsberg hervorgethan; ihnen am nächsten fam Zelter mit einer Beisteuer von 70 Reichs= thalern. Der jugendliche Tonkünstler, der noch dem Maurer= handwerk angehörte, bereitete sich um jene Zeit doch schon vor. in das musikalische Leben Berlins anregend einzugreifen. Was er für die Schule Leopolds spendete, war der Ertrag eines Concertes, in welchem er durch eine Tranercantate, dem Ge=

17) Sie führte den Titel: "Denkmal Herzogs Maximilian Julius Leopold von Braunschweig. Nebst Nachricht von der zu Seinem Andenken für die Garnisonschule zu Frankfurt an der Oder von einer Gesellschaft veranstalteten Stiftung. Berlin, gedruckt ben Decker 1787."
10 Bogen in gr. 4. Die Allgemeine deutsche Bibliothek brachte im ersten Stück ihres 79. Bandes eine umständliche Anzeige von Fr., d. h.

Efdenburg.

<sup>&</sup>quot;Teutschen Merkur," Junius 1785, XCVII-CI. Man hört die Stimme der Zeit, wenn man die einleitenden Sätze vernimmt: "Die edle, mit so allgemeiner Rührung und Bewunderung gepriesene That des Herzogs Leopold von Braunschweig hat einen größeren Endzweck erreicht, als den sie versehlt hat. Der Prinz wollte das Leben einiger Unglücklichen retten; Er hat in den Seelen vieler Tausende das seligste und wohlthätigste aller Gefühle erweckt, das Gefühl von dem Werthe, der Liebens-würdigkeit und der Erhabenheit ächter Menschenliebe."

dächtniß Friedrichs des Großen gewidmet, den Beifall der Kenner und selbst seines Baters errungen hatte. 18)

Wenn die Urheber jenes Aufrufs sich der Schule annahmen. welche in Leopold ihren Pfleger verloren, so war ein Künstler wie Chodowiecki darauf bedacht, das Elend der Unglücklichen zu lindern, an deren Rettung Leopold sein Leben gesetzt. Wie liebenswürdig zeigt er sich bei diesem Anlaß, der rastlose Meister, auf dessen kleinen Blättern sich die deutsche Gesellschaft des 18. Jahrhunderts in ihren manigfachen Erscheinungsformen vor unseren Augen rührt und bewegt. Sein Gemüth war so leicht erregbar wie seine Sinbildungsfraft; beide waren von der That bes Prinzen gleich ftark getroffen worden. Was er empfand, mußte er ausdrücken, und zwar in der Sprache, die er vollkommen beherrschte. Alsbald war unter seinem Grabstichel ein größeres Blatt entstanden, welches den Fürsten in dem Augenblicke darstellte, da dieser eben seinen Jug in den Rahn fest, der ihn durch die angeschwollenen Fluthen zu den Unglücklichen. die seiner Hülfe bedürfen und harren, hinübertragen soll. Am Ufer werden besorgte Zuschauer sichtbar; ein altes Weib liegt auf ben Knieen und fleht, er moge die Fahrt unterlassen; seine Handbewegung deutet an, daß er die Aengstlichen zu beschwichtigen sucht.19) Eine solche Darstellung befriedigte Gefühl und Geschmack der Zeitgenossen. Der Aupferstich fand zahlreiche Bewunderer; auch die Käufer fehlten nicht. Aber der Künstler

<sup>18) &</sup>quot;Auf das Gedächtniß dieses großen Königs setzte ich eine Musik, welche zuerst in der Garnisonkirche zum Besten der Franksurter Leopoldschule und kurz nachher in verschiedenen Concerten aufgeführt wurde." Karl Friedrich Zelter. Eine Lebensbeschreibung. Nach autobiographischen Manuscripten bearbeitet von Dr. Wilh. Kintel. Berlin 1861. S. 155. — Auch in der "Bossischen Zeitung" vom 26. October 1786 sinden wir in dem Berichte über das Concert die Mittheilung:

<sup>&</sup>quot;Das eingekommene Geld ist zur Leopolds Gedächtnißseier gestoffen."

19) Engelmann giebt in seinem oben angeführten trefslichen Berzeichnisse unter Nr. 540 eine ausstührliche Beschreibung des Blattes. Bugleich theilt er aus den Papieren des Künstlers anziehende Notizen zur Geschichte des Bildes mit.

wollte keineswegs für eigenen Nuten gearbeitet haben. Nicht weniger als 1759 Thaler 22 Groschen wurden für das Blatt eingenommen; diesen ansehnlichen Betrag ließ er unvermindert den armen Franksurter Dammbewohnern zugute kommen. Auch in späteren Jahren blieb er ihrer Noth eingedenk. Sobald er den Liebhabern wieder ein paar werthvollere Abdrücke des berühmten Stiches verkauft hatte, trug er Sorge dafür, daß der Erlös zum Besten der ehemaligen Schützlinge verwendet ward.

Dem Andenken des Prinzen zu huldigen bemühten sich neben Chodowiecki mehrere namhafte Künstler, unter denen der Maler Bernhard Rode, welchen Ramler einst mit einem schwersfälligen Hymnus beehrte, vorzüglich Erwähnung verdient. Aber die Bildhauer und Maler, die Zeichner, Kupferstecher und Stempelschneider, welche sich die künstlerische Verherrlichung des hohen Menschenfreundes zur Aufgabe machten, sie bilden nur ein bescheidenes Häusseln, verglichen mit den Poeten-Schaaren, die sich mit wetteisernder Begier auf den willsommenen Stoffstürzten. Da erschien keine Zeitschrift, keine Blumenlese, kein Musen-Almanach, in denen nicht der Schatten Leopolds heraufbeschworen ward, um ein dichterisches Todtenopfer entgegenzunehmen. Die mißtönigsten Klaggesänge waren meist auch die gedehntesten.

So wurde noch im December 1785 Wielands "Merkur" mit einem "so eben aus Wien eingesandten" Gedichte belastet, dessen Autor sich nicht begnügen mochte mit der "vom Blick herab bebenden stummen Thränenseier."20) Etwa zweihundert kürzere und längere Verse wurden ersordert, damit er seinen Schmerz um den "Edelsten der Welsen" vernehmlich ausweinen konnte. Karl Julius Friedrich hieß der Poet, der seine Trauer so gründlich abhandelte. Er stammte aus Schlesien, war aber in Wien ansässig und versah dort bei dem Consistorium helvetischer Consession die Dienste eines Secretärs. Eben damals

<sup>\*\*) &</sup>quot;Teutscher Merkur" 1785. Biertes Bierteljahr S. 267—274: Leopold; unterzeichnet: Friedrich.

stand er im Begriff, seine "philosophischen" Gebichte, die er "Situazionen" betitelte, und mit denen er schon vor drei Jahren das Lublicum behelligt hatte, auf Bränumeration neu heraus= zugeben. Der Charafter dieser dürren Lehrgedichte, welche in die Form von Selbstgesprächen ungeschickt eingezwängt waren, erklärt zur Genüge das Ausbleiben der Bränumeranten. Um solche anzulocken, hatte der Verfasser eine Probe der neuen Sammlung in das Aprilheft des "Merkur" 1785 eingerückt. und Wieland ließ sich durch seine Gutmüthigkeit verleiten, dieser "Situazion des Sehers Aliba bei Zoroasters Grabe" ein Wort vorsichtiger Empfehlung mitzugeben. Durch "philosophische" Verse auf Leopolds Tod war aber damals die Ausmerksamkeit der Leser und Räufer viel sicherer zu gewinnen. Der Dichter ber "Situazionen", gänzlich befangen in dem Ideenkreise der Freimaurer, versagt seine Anerkennung den Fürsten, welche auf bem "sogenannten Bett ber Ehre, auf blut'gem Schlachtfeld" wirklich Ehre zu finden wähnen; er hält sich überzeugt.

"Daß die geprief'ne Runft des Xerres, Tichingischane, Der Alexander, Cafar, Tamerlane, Im Grunde feine andre fen, Als feine Stragenräuberen."

Der Welfenfürst dagegen hat Anspruch auf den Dank der Menschheit, weil er

> "befeelt vom Beift der Maureren, Die nur im Bergen, nicht im Rovfe wohnet, Uns und die Welt gelehret, mas fie fen Und mas fie mürke!"

Beugniß abzulegen für die Echtheit seiner Fürstentugend, werden Alle aufgerufen, denen er auf seinem Lebenswege jemals be= gegnet; auch Leffing foll Rede stehen:

> "Fragt Leffing's beil'gen Schatten, der es immerdar Mit edlem Stolz empfand, daß er einst Führer Des heldenmuth'gen Menschenfreundes mar, Und oft ihn würdigte zum erften Weltregierer."

So sang der Poet Friedrich am Ufer der Donau. Gleich=

zeitig klagte in Braunschweig Eschenburg und der vielthätige non Salem in Oldenburg. Beide suchten durch ihre Gedichte, mit denen das "Deutsche Museum" sich schmückte,21) der Mutter Lennolds, der verwittweten Herzogin, unmittelbar Trost einzuflößen. Eichenburg mußte sich wohl jeder Erinnerung an die Rritif des nun verstummten Freundes Lessing entschlagen haben. als er den Jammer seiner Reime zu Papier brachte. Halem. der eben einen tragischen Wallenstein geliefert und den Agamemnon des Aischylos nicht ganz ungeschickt übersetzt hatte, strebt nach antiker Bürde; in freien ungereimten Rhythmen verweift er die Herzogin auf das Beisviel des alten Tenophon, der die Nachricht vom Tode seines Sohnes mit männlich edler Fassung aufgenommen. Die beiden angesehensten Musen-Almanache, der Göttinger und der Boffische, wurden von Sander und 28. G. Becker versorgt. Letterer begnügte sich mit zwei Distichen, während der Greizer Hofprediger Friedrich Traugott Wettengel in einer selbständig erschienenen Dbe von stattlichem Umfang seine Gefühle kundgab. Sogar die Dramatiker drohten, sich des abgeschiedenen Menschenfreundes zu bemächtigen und sein Schatten= bild auf die Bretter zu zerren. Wenigstens scheute man sich nicht, seine Handlung als schicklichen Stoff für ein Bolksbrama zu empfehlen.22)

Glücklicherweise hielt man sich in den Grenzen der Lyrik, und da boten sich ja die manigfaltigsten Formen zur Auswahl. Keine derselben blieb ungebraucht. Ginem dieser Grabsänger=

<sup>21)</sup> September 1785, S. 233—235: An die Berzogin-Mutter beim Absterben des Herzogs Leopold von Braunschweig (ich gebe nur den abgefürzten Titel) von J. J. Eschenburg. — März 1786, S. 193: Xenoson. An die verwittwete Herzogin von Braunschweig, von Halem.

Der namenlose Dramatiker, der sich eines solchen Vorschlages schuldig machte, fügt beruhigend hinzu: "Freylich braucht man ihn, (den Prinzen) nicht auf der Bühne, im Wasser schwimmend, mit dem Tode ringen zu sehen." Ich verweise auf den Anhang zum 53. bis 86. Bande der "Allgemeinen deutschen Bibliothek," S. 1817. Der Criticus, der sich dort gegen jenen Vorschlag erklärt, zeichnet mit der Chiffre Rh; es ist also Schatz in Gotha.

linge<sup>23</sup>) kommt es wohl gar in den Sinn, sich erst im Alopstockschen Odenton mühsam emporzuschwingen und dann mit angeborener Plattheit in einem sogenannten Volksliede sich zum Verständniß der Menge heradzulassen. Diese künstlerische Doppelsteistung vollbrachte Eulogius Schneider, dessen Poesien immershin als die läßlichsten seiner Greuelthaten gelten mögen. In seinen Gedichten, welche, viel zu vortheilhaft ausgestattet, in Franksurt 1790 aus Licht kamen, stehen Ode und Volkslied friedlich beisammen (S. 7 bis 18). Der Verworsene rühntt sich, daß er noch im Aloster zu Augsdurg geweilt, als er im hohen und im niederen Tone das Lob des protestantischen Fürsten gesungen und so, wie er meint, ein Zeichen glücklich errungener Geistessreiheit gegeben.

Bei der raschen Musterung der um den Sarg Leopolds versammelten Dichtergruppen fällt uns eine Gestalt ins Auge, der wir einen flüchtigen Blick unwillkürlich gönnen. Es ist der Schwade Gotthold Friedrich Stäudlin. Vielleicht hatten ihm einst kühne Jugendträume die Möglichkeit vorgespiegelt, mit seinem fast gleichalterigen Landsmann Schiller erfolgreich in die Schranken zu treten. Die fünfundzwanzig Strophen seiner Ode<sup>24</sup>) lassen aber nichts von Schiller und nur allzu viel

<sup>23)</sup> Es sei erlaubt, diese treffende Bezeichnung der guten alten Karschin abzuborgen. Empört über die schlechten Gedichte, welche Friedrich den Großen im Grabe verfolgten, erfand sie den Ehrentitel für die unberusenne Sänger. Siehe "Journal von und für Deutschland" 1786, B. II. S. 375.

<sup>24)</sup> Gebichte von Gotthold Friedrich Stäublin. Erster Band. (Stuttgart 1788.) S. 149—156. Zum Gedächtnisse Herzog Leopolds von Braunschweig. Ihm selbst hatte offenbar seine Ode zugesagt. Im Jahre 1790 schrieb er die Ballade: Freundschaft in Todesnoth. Sie besingt einen jungen Schwaben, einen "zweiten Leopold", der in den Fluthen des Neckar unterging, aus denen er einen brüderlich geliebten Freund retten wollte, und der Dichter beginnt sie, indem er selbstzusrieden der älteren Ode gedenkt:

<sup>&</sup>quot;Hab' im fühnern Ton der Obe Ich dem schönen Heldentobe,

von Ramler merken. Dieser wird auch ausdrücklich als versehrtes Vorbild angerusen. Stäudlin wäre stumm geblieben, hätte an der Spree der Barde Friedrichs die Leier tönen lassen

"vom Tode, der in allen Bergen lebt."

Nun jedoch fühlt er sich ermuthigt, zur eigenen Leier zu greifen.

"Wohlan! Wenn Männer schweigen, o so trete Der Jüngling auf, bescheiben, aber fühn! Wie Flakfus Geist um Ramlers Schläfe wehte, So schwebe, Ramlers Geist, um Ihn!"

Ramsers Geist läßt sich benn auch erbitten; er schwebt von der Spree zum Neckar, und alsbald lagert sich über das Gedicht jener frostige Pomp, der, schwer lastend, jeden wahren Emspsindungsklang erstickt. Mythologische Bilder, historische Anspielungen, wuchtige Prachtwörter drängen sich wirr zusammen. Wir hören vom Kaziten, vom Sultan und seinem Hospodar, vom Alciden und der Hyder, von Achill und dem tobenden Viadrus, von Philipp und Christiern, vom Zar und Codrus. Aber all' dieses Namensgeräusch übertönt der heilige Name Philanthropie:

"D Leopold! Denn sie hat Ihn begleitet Auch in bas Land ber ew'gen Harmonie, Den Liebling, den durchs Leben sie geleitet, Die göttliche Philantropie."

In dieser Ode besitzen wir eine etwas ungeordnete Musterfarte aller der zeitgemäßen Empfindungen, welche sich an den Tod Leopolds knüpften und den Inhalt der übrigen Gedichte bilden. Können uns diese aufgetriebenen Strophen auch keine Kührung abgewinnen, so mag uns dagegen die Erinnerung an den Verfasser rühren. Als er den Fürsten seierte, den die

<sup>&</sup>quot;Den, von Fluthen rings umrollt, Starb der Guelfe Leopold, Aus des warmen Herzens Fülle Nicht ein Denkmal jüngst gezollt?" Gedichte 2 (1791), S. 245.

Fluthen der Oder verschlungen, ahnte er nicht, daß er einst, nach ziellosem Leben, verzweiselnd an sich und seiner Kunst, sich selbst das Fluthengrab im Rheine wählen würde.

Längst verschollen ist alles, was zu Leopolds Ruhme gessungen worden. Hymnen und Volkslieder, Reime, freie Rhythsmen, Lehrgedichte und Elegien, sie alle sanken in verdientes Dunkel. Kein vates sacer erstand unter denen, welche den Fürsten in dieser Art priesen; nicht ihnen hat er es zu danken, daß sein Name unvergessen geblieden. Nur zwei Gedichtchen, jedes von sechs Zeilen, haben sich das Jahrhundert hindurch lebendig erhalten: die beiden Epigramme Herders und Goethes. Und meist wird das Herdersche nur auf Anlaß des Goetheschen erwähnt.

Wollten die gerade damals so eng verbundenen Freunde dem Bruder ihrer Fürstin, den mitten aus dem edelsten Beginnen der Tod hinweggerissen, ein herzliches Wort nachrusen, so fügte sich dieses wie von selbst in die Form des Epigramms.

Sie war von ihnen weder willfürlich gewählt, noch von außen ihnen aufgenöthigt; sie lag eben in jenen Jahren ihnen am nächsten und bequemften. Berder hatte fie, durch seine feelen= vollen Uebersetzungen aus der griechischen Anthologie sich frei und leicht angeeignet; auch Goethe hatte sich gewöhnt, die Em= pfindung des Augenblicks, ein vorübereilendes Bild der Phantafie in dieser bestimmt umgrenzten Form festzuhalten. Vornehmlich war sie seit dem Frühjahr 1782 von ihm zu Inschriften ange= wendet und jo zu ihrer ursprünglichen Bestimmung zurückgeführt worden. Erlesene Bläte des weimarischen Bodens, auf denen er des stillen Verkehrs mit der Natur sich erfreut oder Stunden inneren Glückes durchlebt hatte, wurden durch seine Distichen als Stätten ernster und liebevoller Erinnerung bezeichnet. So sollten auch eigentlich die dem Prinzen gewidmeten Verse einem Denkmal zur Aufschrift bienen.

Herders Epigramm<sup>25</sup>) zeigt in bewegter Schilderung den

<sup>95) [</sup>Siehe nun die drei Sinngedichte in Redlichs Ausgabe, Suphan 29, 646 f. vgl. 756.]

Moment des Untergangs. Der Herzog spricht die Worte, die als Zeugniß fürstlichen Ebelsinnes damals von Mund zu Mund getragen wurden:

"Laßt uns helfen den Armen! Auch wir find Menschen! So sprach er, Und stieg muthig voran in den errettenden Kahn."

Aber Untergang und Apotheose sind eins. Die Götter besussen den Fürsten zu sich auf ihre olympischen Höhen, damit er, den Dioskuren gesellt, rettend von dorther über den Sterbslichen walte, denen die sturmbewegte Fluth Verderben droht:

"Und da sprachen die Götter: Dem menschenfreundlichen Selden Ziemet ein höheres Loos! Komm zum Olympus hinauf, Tyndaride! Da stürzte der Kahn, da stieg er zum Himmel, Jetzt ein glänzender Stern, oder ein rettender Geist."

Die Vorstellung ist dem Alterthume entnommen; auch die Worte mahnen an die Poesie der Alten. Sollen wir der fratres Helenae, der lucida sidera gedenken, deren Schutz Horaz das Schiff ansempsiehlt, das seinen Virgil trägt? Oder sollen wir uns die schönen Verse des Hymnus zurückrusen, den Theokrit den Söhnen der Leda und des ägiserschütternden Zeus anstimmt? 26) Da erscheinen die Tyndariden als bewährte Nothhelser in Sturmessegesahren. Die Schiffe ziehen sie empor aus der Tiefe samt den Schiffern, die schon sich dem Tode verfallen glaubten. Schnell beschwichtigen sich die Winde; glanzreiche Heitere breitet sich über die See, und die Wolken eilen auseinander dahin und dorthin.

Auch Goethes Gedicht nähert sich dem Alterthum nicht nur durch die Form. Es ist gleichfalls von alterthümlichen Sinn durchdrungen. Aber um ihn zu fassen, bedarf es nicht der Kenntniß einer bestimmten mythologischen Ueberlieferung. Kein

<sup>26) 22, 17.</sup> άλλ' έμπης ύμεις γε καὶ έκ βυθού έλκετε νῆας αὐτοίσιν ναύτησιν όἴομένοις θανέεσθαι αΐψα δ'ἀπολήγοντ' ἄνεμοι, λιπαρή δὲ γαλήνη ἄμ πέλαγος νεφέλαι δὲ διέδραμον ἄλλυδις ἄλλαι.

Den Nachhall diefer Berfe giebt uns Horaz zu hören 1, 12, 27 bis 4, 8, 31.

Olymp und keine Tyndariden! Aus der antiken Welt wird nur das, auch unserer Anschauung geläusige Bild des herrschenden Flußgottes herübergenommen. Der Held steigt nicht, unserm Blick entschwindend, in die Versammlung der Götter hinauf. Der Flußgott hat ihn sich zum Mitherrscher ausersehen. So weilt für alle Zukunft der Menschenfreund in dem Bezirke, in dem er einst, zum Heile seiner Brüder, gehandelt und gelitten. So bleibt auch unsere Einbildungskraft an den Schauplatz seiner Thaten geheftet.

"Dich ergriff mit Gewalt der alte Herrscher bes Fluffes, halt bich und theilet mit bir ewig fein strömendes Reich."

Göttlicher Ruhe hingegeben, bleibt der Verherrlichte den Seinen nahe und bewahrt für sie die thätige Liebe. Wird die Gewalt der Fluthen von neuem entfesselt, so wird er von neuem zur Hülfe sich ausmachen. Mit der Macht eines Schutzottes ausgerüstet, wird er vollbringen, was seinen menschlichen Kräften unerreichbar geblieben.

"Ruhig schlummerst du nun benm stilleren Rauschen der Urne, Bis dich stürmende Fluth wieder zu Thaten erweckt. Sen dann hülfreich dem Bolke, wie du es Sterblicher wolltest, Und vollend' als ein Gott, was dir als Menschen mißlang."

Im achten Bande der ersten Sammlung seiner Schriften (1789) stellte Goethe dieses Gedicht an die Spike der Epigramme (S. 219); und es behauptete sich an diesem hervorragenden Plate, als die epigrammatischen Distichen später unter gemeinsamem Titel zu einer besonderen Gruppe vereinigt wurden. Doch es mußten sich die Verse noch eine metrische Nachhülfe gefallen lassen, ehe sie dem Autor als vollendet galten. Der Dakthlus im dritten Hexameter "hülfreich dem" gab seinem Ohre Anstock. Dieser mußte beseitigt werden; dadurch konnte zugleich das Wort, das den Hauptbegriff trägt, sich entschiedener herausheben. Und so bildete sich die endgültige Lesart, die in der Cottaschen Ausgabe vom Jahre 1806 (1, 143) zuerst erscheint.

"Hülfreich werbe dem Volke! so wie Du ein Sterblicher wolltest!""
Wie ernst der Meister arbeitet, wie er nicht abläßt, bis zur deutlichsten Darstellung des Grundgedankens im dichterischen Bilde und Worte gelangt ist, das mag aus der Entstehung auch dieses Gedichtchens erhellen. Denn noch vor dem ersten Drucke war es mehrsach umgesormt worden. So hatte das zweite Distichon früher solgenden Wortlaut:

"Glüdlich ruheft Du nun behm ftilleren Rauschen der Urne, Bis Dich die steigende Fluth wieder umbrauset und weckt."

Hier fehlt die Andeutung der "Thaten," welche das Volk von dem neuen Schutzgott erhoffen darf. Das abschließende Distichon aber war ursprünglich in doppelter Fassung entworfen. In der einen kam das schwesterliche Gefühl der Herzogin Amalia zum Wort:

"Werde dann hülfreich den Menschen, wie Du es Sterblicher warest, Den wir als Krieger geehrt, herzlich als Bruder geliebt."

Werben aber hiedurch die Empfindungen der Liebe und Versehrung nicht gleichsam auf den Familienkreis beschränkt? Und die ganze Menschheit soll doch dankbar hoffend und verehrend zu dem Ketter aufblicken. Also:

Werde dann hülfreich den Menschen, und was Du Sterblicher wollteft, Führe Unfterblicher aus, bändige Wellen und Noth!"

Der Gegensatz zwischen Gott und Menschen sollte jedoch in dem Pentameter zusammengedrängt und dadurch noch zum Schluß nachdrücklicher betont werden:

"Und vollend' als ein Gott, was Dir als Menschen mißlang." So weisen nun die letzten Worte gleichermaßen auf den Abel menschlichen Bestrebens und auf das Unzulängliche sterblicher Kräfte. In den zwei ältesten Ausgaben der Gedichte folgt unser Epigramm unmittelbar auf die Hynne "Das Göttliche."

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Für diesen Bers ist auch noch die Anmerkung Suphans zu beachten im zweiten Bande des Goethe-Jahrbuchs S. 115. [f. Weimarische Ausg. 2, 323].

Und wie leicht offenbart sich der innere Bezug, der zwischen beiden waltet! Verkündigte nicht "das Göttliche" die Satzung reinster Ethik, daß der edle Mensch hülfreich und gut sei, daß er durch sein Beispiel uns jene unbekannten, höheren geahneten Wesen glauben lehre?

Unter den Gedichten, die sich zu Leopolds Andenken massen= weis häuften, sind die kleinen Epigramme Herders und Goethes vielleicht die einzigen, welche sich der Herrschaft der Zeitstimmung gänglich entziehen. Die Form, dem Alterthum entstammt, scheint fie über den Augenblick hinauszuheben. Einfach wird die That hingestellt; es wird gezeigt, welch ein überschwänglicher Lohn ihr folgt. Gleichgültig, ob ein Fürst, ein Bürger oder Bauer sie vollbracht. Nur ahnen können wir, daß derjenige, der im Tode so hoher Chren von den Göttern gewürdigt wird, auch im Leben zu den Großen der Erde gehörte. Bei den meisten der anderen Dichter hingegen herrscht Jubel und Staunen eben darüber, daß es ein Kürstensohn gewesen, den die Menschenliebe zu solchem Opfermuth begeisterte. Die philanthropischen Gefinnungen, mit benen man sich, oft in plumper Selbstzufriedenheit, bruftet, streifen unvermerkt an die demokratischen. Den "schlimmen Monarchen," wie das 18. Jahrhundert sie auszumalen liebte, wird hier der mahre Fürst, in dessen Serzen die Blüthe der Humanität zur Frucht gediehen, als beschämendes und strafendes Musterbild entgegengestellt.

Aber nicht nur die deutschen Volksgenossen, die dichtenden und fühlenden, beugten sich verehrend vor diesem Musterbilde. Auch in Frankreich ließ man sich zur Huldigung herbei. Denn die Empfindungen der Menschenliebe, denen die europäische Culturwelt sich damals so behaglich und geflissentlich hingab, kannten keine Landesgränzen.

Am 25. August vereinigte sich die französische Akademie alljährlich zu der öffentlichen Sitzung, durch welche sie nach altem Herkommen den Tag des heiligen Ludwig seierlich zu begehen pflegte. Da wurden die seit dem Jahre 1671 festgesetzten Preise

für die hervorragenosten Leistungen in der Beredsamkeit und Dichtfunft vertheilt und die Versammelten durch verschiedenartige, wissenschaftliche und poetische Ergeklichkeiten unterhalten. Ginge= leitet aber ward die festliche Sitzung durch eine religiöse Keier. Die Herren von der Akademie erschienen morgens in der Capelle des Louvre. Dort ward ihnen eine musikalische Messe vorge= führt, und sie vernahmen eine Lob- und Brunkrede auf den heiligen König, den Sohn der vielgerühmten Blanche, den Kämpfer gegen die Ungläubigen. Die Wahl des Redners geschah durch den zeitweiligen Director der Afademie. Besonders die jüngeren Geiftlichen bewarben sich emfig um die Gunft, im Beisein der ersten litterarischen Körperschaft ihr Talent zu erproben. Sie strebten, sich als würdige Nacheiferer Bossuets, Bourdaloues und Massillons zu bewähren; manche hofften wohl auch, sich dadurch für eine einträgliche Pfründe zu empfehlen. Aber dem rhetorischen Geschäfte, mit dem sie sich so gern betraut sahen, waren die hoffnungsvollen Abbés nicht immer gewachsen. Dann erbat man sich die Beihülfe eines bedeutenden Schriftstellers, und so konnte es geschehen, daß am Ludwigstage des Jahres 1749 an geweihter Stätte ein Panegyrikus vorgetragen ward, den mit ungeweihter Hand kein anderer als Voltaire aufgezeichnet hatte. Durch die energischen Bitten seiner Freundin, der Marquise du Châtelet, war der Verfasser der Bucelle dazu gedrängt worden, den Geheimprediger zu spielen. Der Abbé d'Arty, dem man das Amt des Redners übertragen, stand seiner Aufgabe rath= los gegenüber. In einigen Morgenstunden setzte Voltaire die Predigt zusammen; der Abbé lernte sie auswendig, sprach sie her, erntete Beifall, ließ sie unter eigenem Namen drucken und versehlte nicht, dem wirklichen Urheber dankbar mehrere Exem= plare zu senden. Jetzt finden wir das kostbare Stück unter Voltaires Schriften, wo wir es mit Erbauung lesen mögen.28)

<sup>28)</sup> Oeuvres 23, 314—326. Wie diese Predigt entstand, erzählt auf belustigende Weise Longchamp im zweiunddreißigsten Artifel seiner

Der genialische Schalk versteht sich in alle Gewande zu hüllen; er weiß sich auch den theologischen Faltenwurf zurecht zu legen.

Je weiter das Jahrhundert vorwärts kam, um so unfähiger ward man, Thaten und Tugenden des neunten Ludwig zu bewundern. Um zu bewundern, hätte man begreisen müssen. Die hochmüthige und engsichtige Weisheit des Tages gestattete aber höchstens ein mitseidiges Lächeln über den königlichen Helden und Heiligen, der sich mit der traurigen Thorheit eines doppelten Kreuzzuges besaden. <sup>29</sup>) Der Redner sprach mit schlecht erkünstelter Begeisterung vor Hörern, die ihre Gleichgültigkeit nicht versbargen. Gewöhnlich war, wie uns ein glaubwürdiger Berichterstatter versichert, am Morgen des 26. August der Prediger samt seiner farbsosen Predigt vergessen. Erkühnte sich einmal ein Geistlicher, dem Bilde des Heiligen die wahre Farbe wiederzugeben, vermaß er sich gar, die frommen Züge nach dem Morgenslande zu rechtsertigen, oder nur zu entschuldigen, so ward in

Memoiren (Mémoires sur Voltaire p. Longchamp et Wagnière, Paris 1826, 2, 236). So viel ich febe, find alle fpateren Berichte über biefen Vorgang aus Longchamps Erzählung gefloffen. Bgl. Desnoiresterres, Voltaire à la cour (1871) 291. Da ich hier fo manche Buge gur Charakteriftit der Beit sammle, so fei auch noch erwähnt, dag der Abbe d'Arty fich die Berfaffer feiner Reden mit fcboner Unparteilichkeit in den verschiedensten litterarischen Beerlagern aussuchte. Seine Mutter war Maitresse des Prinzen von Conti und rühmte sich, den reichsten Geldmann Frankreichs, Samuel Bernard, jum Bater ju haben. vielvermögende Familie wollte den Abbe durchaus zu einer höheren Rirchenwürde befördert feben. Um fich abermals zu empfehlen, follte er auf den Bergog von Orleans, den Gobn des Regenten, die Leichenrede halten. (1752.) Bur Berfertigung bes Sermons ward Gean-Jacques Rouffeau außersehen; er mußte in feinen gedrückten Berhältniffen fich Bezahlung für die bestellte Arbeit gefallen laffen. Trot diefer geheimen Bemühungen der erften Schriftsteller Frankreichs konnte der Redner es doch zu feinem Bisthum bringen.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Im Jahre 1772 fragt Grimm mit zeitgemäßer Frechheit: Quel cas voulez-vous que je fasse d'un roi qu'on eut toute la peine du monde d'empêcher de se faire dominicain? Correspondance littéraire (ed. Tourneux) 10, 78.

Ferney ein Hohngelächter aufgeschlagen, das durch das ganze gebildete Europa schallte.80)

Daß die Akademie sich den Ideen der neuen Philosophie zuneige, hatte Voltaire während seines letten Aufenthalts in Paris, kurz vor seinem Tode, freudig bemerkt und belobt. hielt es für möglich. die Akademiker noch dabin zu bringen. daß sie einen Preis für die beste Lobschrift auf Coligny aus= Wenn er erst erlebt hätte, daß sie den längst gehegten Ueberdruß an den Lobreden auf Ludwig IX öffentlich bekundeten! Dafür schien im Jahr 1784 der Zeitpunct gekommen. Sonne der Enchklopädistenweisheit hatte die Bildung der Menschen hinlänglich gereift; es ziemte sich nicht ferner, ihnen die Berherrlichung eines mittelalterlichen Heiligen vor Geist und Ohren zu bringen. Der Stoff, hieß es, den das Leben des frommen Königs dem geiftlichen Redner biete, sei längst erschöpft. Man musse der Predigt am Ludwigstage einen neuen Inhalt geben, und zwar einen solchen, der sich mit den Angelegenheiten und Interessen einer aufgeklärten Menschheit näher berühre.

Dieser Beschluß sollte am 25. August 1785 zur glänzenden Aussührung kommen. Der Abbé de la Boissière, dessen rednerische Kunst in vielverheißender Entwicklung begriffen war, bestieg die Kanzel in der Capelle des Louvre. Seine Predigt verbreitete

<sup>3°)</sup> Ein solches Hohngelächter folgte dem Panegyrifus, durch welchen 1772 der Abbé, spätere Cardinal, Maury Beifall, ja Bewunderung erregt hatte. Die Afademie wollte den Redner durch einen ungewöhnlichen Beweis der Anerkennung ehren: sie empfahl ihn dem Cardinal de La Roche-Aymon, der damals mit der Bertheilung der wünschens-werthen Pfründen beauftragt war (chargé de la feuille des benefices); und dem Abbé ward eine Abtei zum Lohne für sein litterarisches Berbienst. Boltaire aber schleuderte gegen ihn gleich im September 1772 die Quelques petites hardiesses de M. Clair à l'occasion d'un panégyrique de Saint-Louis. Oeuvres 28, 558—565. Auf Anlaß jener Predigt ereisert sich auch Grimm über die Abgeschmacktheit der Areuzzüge: Correspondance litteraire 10, 77. Maurys anziehende Rede ist wieder abgedruckt in seinem Essai sur l'éloquence de la chaire. Paris 1829.

sich über die christliche Wohlthätigkeit. Um diese Tugend im reinsten Glanze der Vollkommenheit zu zeigen, ließ er vor den Geistesaugen seiner Hörer das Bild des Prinzen Leopold von Braunschweig erstehen. Innerhalb derselben Mauern, die sonst vom Ruhme des französischen Königs, des heilig gesprochenen Rreuzfahrers widerhallten, erklang von den Lippen eines katholischen Bredigers in frangösischer Sprache der Preis des deutschen Fürsten, des Protestanten!31) So beweglich wußte der Abbé die heldenmüthige Selbstaufopferung des Prinzen zu schildern, daß die Bersammlung sich erschüttert und zur lebhaftesten Bewunderung fortgeriffen fühlte. Wer einer folchen Singebung an die Sache ber Menschheit fähig war, der schien sich dem Gott, an den Alle glauben, unmittelbar zu nähern. Wie man dreizehn Jahre früher in der Capelle dem Abbé Maury Beifall zugeklatscht, so wäre man auch jetzt am liebsten in schallende Beifallsbezeigungen ausgebrochen. Aber diesmal überwog die Rücksicht auf die Heiligkeit des Ortes; man begnügte sich, die innere Erregung durch stille Thränen zu äußern.

Nun folgte die Sitzung. Am Ludwigstage des verfloffenen

<sup>31)</sup> Wir lesen in der Correspondance littéraire 14,212: Ce tableau touchant de la mort d'un prince protestant que son humanité rapprochait si fort au Dieu auguel doivent se rapporter toutes les religions de la terre, avait fait couler les larmes du nombreux auditoire catholique. Ich stütze meine Erzählung hauptfächlich auf die Berichte Meisters aus den Jahren 1785, 1786 und 1787. Denn Meister und nicht Grimm war damals der eigentliche Verfasser der Correspondance litteraire. Es follte feinem Litterator mehr unbekannt fein, daß feit dem März 1773, da Grimm feine Reife zur ruffischen Raiferin angetreten, die gründlichen Berichte, welche die deutschen Fürstenhöfe über das litterarische und gefellschaftliche Treiben der französischen Sauptstadt erhielten, von dem Buckeburger J. S. Meister vornehmlich, ja beinahe ausschließlich, verfaßt find. Diese Thatsache, welche noch immer einige Schriftsteller bezweifeln oder nicht beachten, ift mir erst vor turgem durch Maurice Tourneur, den verdienten Berausgeber der Correspondance litteraire, mündlich bestätigt worden. Wie manche Unklage, die gegen Grimm wegen feiner vermeintlichen Doppelzungigkeit gerichtet ward, fällt nun in nichts zusammen!

Jahres sahen die Akademiker sich geehrt durch die Anwesenheit eines deutschen Fürsten, des Prinzen Beinrich von Preußen; jett war es die Erinnerung an einen deutschen Fürsten, welche in den Gemüthern fortwährend lebendig. blieb. Marmontel. seit d'Alemberts Tode ständiger Secretar der Akademie, ent= wickelte in einem unterrichtenden Vortrage seine Ansichten über das Studium der Beredsamkeit. Er erläuterte die herkommlich überlieferten Lehren und Regeln; die Versammlung folgte mit geringer Theilnahme. Aber diese steigerte sich, als er gegen den Schluß seinen Betrachtungen einen höheren Schwung gab. Er verglich die Stellung, welche die Beredsamkeit im Lebens= bereiche der antiken Völker einnahm, mit der Aufgabe, welche die neuere Menschheit ihr anweist. Er gab zu, daß dort der Runst der Rede ein weit großartigerer Schauplat eröffnet und eine in das gesamte Dasein tief eingreifende Wirksamkeit ge= sichert war. Das hielt ihn aber nicht ab, den mächtigen Ein= fluß anzuerkennen, den sie auch jett noch, trot den veränderten Lebenszuständen der modernen Bölker, auf Geist und Gefinnung der Menschen behaupte. An diese Ausführung schloß sich das Lob der vor wenigen Stunden vernommenen Predigt. die Hörer nicht an sich selbst erfahren, welche Macht von den Worten des begeisterten Predigers ausgeströmt, als er in der Schilderung des Opfertodes, welchem der deutsche Fürst unverzagt entgegenging, ihnen ein Mufterbild chriftlicher Wohlthätig= keit vorgehalten?

Die erneute Mahnung an Leopolds That rief erneute Kührung hervor. So waren die Anwesenden doppelt empfängslich gestimmt für die Mittheilung, welche nun aus dem Munde des ständigen Secretärs ersolgte. Ein Mann allerhöchsten Kanges, dessen Namen man aber nicht nennen durste, hatte eine goldene Medaille im Werth von dreitausend Livres als Preis sür ein Gedicht bestimmt, welchem die Asademie das Lob zuerkennen würde, die Selbstverläugnung, die opferwillige Hingebung des braunschweigischen Prinzen am geziemendsten und ergreisendsten

gefeiert zu haben. Alle, die eine solche Botschaft vernahmen, gingen nun von der Rührung zum Entzücken über.

Bald kannte man den Spender dieser außergewöhnlichen Gabe, durch welche der deutsche Fürst, die französischen Musen und die französische Akademie gleichmäßig geehrt wurden. Der Graf von Artois war es, Ludwigs XVI. zweiter Bruder, dersselbe, der nach Außbruch der Revolution, als ein Hauptsührer der Emigranten, eine Thätigkeit entfaltete, die weder ihm noch dem Vaterlande zu Nutz und Frommen gereichen sollte; dersselbe, dem es beschieden war, nach Wiederaufrichtung des Königsthums unter dem Namen Karls X. als letzter der Bourbonen den französischen Thron zu besteigen und zu räumen.

Dem damals achtundzwanzigjährigen Prinzen konnte nichts ferner liegen als die Ahnung, daß solche Verhängnisse über ihm schwebten. Er genoß die Vorrechte seiner Stellung in aussichweisendem Maße; seine rücksichtslosen Forderungen bereiteten den Ministern oft genug die peinlichste Verlegenheit. Daneben gab er sich gern als Freund der schönen Wissenschaften und Künste und wollte für einen Gönner der Künstler gelten. Als Voltaire am Abend des 30. März 1778 im Theater mit beispiellosen Suldigungsacte natürlich fern bleiben. Es ward aber wohl bemerkt und besprochen, daß Artois, welcher die Königin in die Oper begleitet hatte, doch die Gelegenheit ersah, auf furze Zeit im Schauspielhause zu erscheinen. 32) Roch ehe die Vorstellung zu Ende gegangen, hatte er den Fürsten d'Henin, seinen Gardecapitän, in die Loge des Geseierten entsandt und seine

<sup>3°)</sup> In Moreaus bekannter Zeichnung, welche den Triumph Voltaires darstellt, erblickt man den Grafen Artois, wie er sich öffentlich an dem Beifallsjubel betheiligt. Also hier ging der Künstler über die Wirklichkeit hinaus. Der Graf durfte sich nicht in so auffälligen Widersspruch gegen die bekannten Gesinnungen des Königs setzen. Es ward von Zeitgenossen sogar beklagt, daß die Etikette ihn gehindert habe, sich ber allgemeinen Begeisterung, die auch er sicherlich empfunden, offen hin-

Glückwünsche zu dem verdienten Triumphe überbringen lassen. Manche wollten sogar erkundet haben, daß der Alte von Fernen sich dem Bruder des Königs im Verborgenen auf einige Minuten genähert, um persönlich den Dank für die bezeigte Huld auszudrücken.

Seit jenem merkwürdigen Abende hatte der Graf Artois. gegen den die Ungunft der Menge sich schon früher gerichtet, nichts gethan, was sein Ansehen bei der Nation heben konnte. Aber man gab Acht auf ihn, auf sein Verhalten, seine Meuße= rungen. Bald bekrittelte man herb seine kostspielige Anwesen= heit bei der Belagerung von Gibraltar (1782); bald trug man mit Behagen seine derben Scherzworte umher. Als er die auf 400,000 Livres geschätzte Bibliothek des Marquis von Paulmy durch Kauf an sich brachte, glaubten die Männer der Litteratur darin ein Anzeichen wissenschaftlicher Reigungen zu erkennen.33) Die Strenge der aristokratischen Ueberzeugungen, in denen er sich gefiel, hinderte nicht, daß er im Barbier von Sevilla, den die Königin auf der kleinen Bühne von Trianon in Gegenwart Beaumarchais' zur Darstellung brachte, die Rolle des Figaro übernahm, während Marie Antoinette als Rosine ihre neckische Anmuth bewundern ließ. Nun aber trat er vor aller Welt in der Rolle des Philanthropen auf, der eine außerordentliche Handlung der Menschenliebe durch außerordentliche Anerkennung ehren wollte. Für den Augenblick gewann er damit aller Herzen. Die Tugend, die er in einem Andern ehrte, schien er felbst zu besiten.

Und wodurch ließen sich damals die Herzen schneller ge=

zugeben. So sagt die Correspondance littéraire 10, 72: Quel gré cette nation aimable et sensible n'aurait-elle pas su à M. le comte d'Artois, si, en se mettant un moment au-dessus de l'étiquette, il avait osé partager publiquement l'ivresse dont elle était transportée!

<sup>88)</sup> Von diesem großartigen Rauf erzählte man sich auch alsbald in Deutschland. Bgl. "Allgemeine Literatur-Beitung" 4. Juli 1785, S. 12.

winnen, als durch den Anschein jener milden Tugenden, von deren Verbreitung und Ausübung man das Seil der Gesell= schaft und der Staaten erhoffte? Deutlich und immer deutlicher ward die Nothwendigkeit einer Umgestaltung in allen Verhält= nissen des öffentlichen Lebens empfunden. Warum aber — mit diesem Wahne schmeichelten sich die meisten derjenigen, welche aus der herrschenden Litteratur des 18. Jahrhunderts ihre Bildung oder Halbbildung geschöpft hatten — warum sollte das Nothwendige sich nicht in gelinder Weise vollziehen? Menschlichkeit und Menschenliebe, unbefangener Sinn für Menschenwerth und Menschenwürde, brüderliches Mitgefühl mit den Leiden der Gesellschaftsclassen, die bisher zum Dulden und Ent= behren verurtheilt schienen — das waren die sanften und fänftigenden Eigenschaften, welche die wilden Instincte bändigen, die rauheren Tugenden überflüssig machen und ein Zeitalter all= gemeiner sittlicher Veredlung heraufführen sollten. Waren sie einmal in jeder fühlenden Bruft zur Herrschaft gelangt, so mußten sie durch sich selbst die unerläßliche Umbildung von Auständen bewirken, die nicht länger erträglich schienen, weil sie den Satungen der Humanität Hohn sprachen. Die Menschheit, welche ahnungs= los und unrettbar den Schrecken der Revolutionszeit entgegen= ging, schwelgte in der Aussicht auf eine nahe Zukunft, da ein Jeglicher sich an dem Streben betheiligen würde, die Erde zum Friedensreich und die Menschen zu beglückten Bewohnern desselben umzuschaffen. Die sensibilité — der Ausdruck ge= hört zu den unübersetzbaren; nur durch Umschreibung kann er ganz deutlich werden — die sensibilité galt als Inbegriff sittlicher Vollkommenheit; der homme sensible war sicher, der Menschheit Krone zu erringen. In der Schreckenszeit blieb selbst den bluttrunkenen Würgern wenigstens das Wort noch theuer.34)

<sup>\*\*)</sup> Wie manche der dramatischen Machwerke, die den Revolutionsjahren entstammen, sind mit sensibilité bis zum Ueberfließen angefüllt! In einem der vielen Stücke, welche den edelmüthigen Bürger

Wenn nun der Bruder des Königs den Musen die sensibilité gleichsam anbefahl, wenn er ihnen gebot, die rettende Menschensliebe, die in einem fürstlichen Helden verkörpert erschienen, zu besingen, welch eine lockende Gelegenheit für die Dichter französischer Zunge, sich als würdige Söhne ihrer Zeit zu erweisen!

Msbald entbrannte denn auch ihr Wetteiser. Ihrer achtundsechzig waren es, die um den verheißenen Lohn rangen. Ms das schreckliche Geschäft, die dichten Vershausen zu durchmustern, beendet war, drängte sich der Afademie die traurige Einsicht auf, daß sie von der Ertheilung des Preises abstehen müsse. Welche Schmach für die Litteratur des civilisirtesten aller Völker! Achtundsechzig Dichter, jeder unzweiselhaft mit einem sanst empfindenden Herzen ausgestattet! Und in dieser Schaar nicht ein einziger, der es verstanden, dem köstlichen, für menschensliebende Gemüther so anziehenden Stoff die geziemende künstelerische Fassung zu verleihen!

Dem gescheiten und gewandten Marmontel kam diese Schmach nicht unerwartet. Er war sattsam vertraut mit den kümmerslichen Umständen, unter welchen damals die Poesie Frankreichs hinschmachtete. Sein eigenes kärgliches Dichtervermögen reichte nicht aus, dieselben merklich zu verbessern. Immerhin durste sein Selbstgefühl ihn der Ueberlegenheit über die meisten Mitzglieder der reimenden Zunft versichern. Als anerkannter Kunstzund Geschmackslehrer glaubte der Versasser des einst für gefährslich erachteten Besisaire sich hier ins Mittel schlagen zu müssen, damit die vaterländische Muse vor ihrem prinzlichen Gönner nicht allzu beschämt dastände. In seiner Eigenschaft als Mitz

Cange, den Commissionaire des Gefängnisses von Saint-Lazare, als Helden der Humanität vorsühren, stößt man auf eine bezeichnende Phrase, in der das Wort sensible wie in einer Glorie erscheint. Es wird nach dem geheimen Wohlthäter geforscht: Fais-nous connaître cet homme genereux! Da ertönt aus dem Munde des Eblen der sublime Austruf: Genereux! . . . dites sensible, voilà tout. Welschinger, Theatre de la Révolution. Paris, 1880, p. 244.

alied und gar als Secretar ber Akademie war er allerdings zu der Enthaltsamkeit gezwungen, sich nicht unter die Rahl der Bewerber zu mischen. Welches Bedenken aber sollte ihn hindern. fich seinem Genius, der von einer solchen Aufgabe bis zur Begeisterung erwärmt worden, ohne Rücksicht auf äußeren Erfolg in aller Stille zu überlaffen?

Er mußte sich bennoch entschließen, sein Gebicht aus ber Verborgenheit hervorzuziehen. Denn als seine akademischen Mitbrüder die ihnen vorgelegten Erzeugnisse, eines nach dem anderen, verworfen hatten, und, niedergeschlagen durch den betrübenden Ausgang biefer Brüfung, rathlos basagen, suchte ber ständige Secretär die Gebeugten wieder emporzurichten, indem er ihnen seine geheim erzeugten hundertzweiundachtzig Merandriner porlas.

Was sie da hörten, war eine Abhandlung über gewisse Sätze der Sittenlehre, hie und da mit rednerischen Floskeln überstreut. Denn von dem dreiundsechzigiährigen Marmontel ließ sich keine Aeußerung der Ginbildungskraft, kaum der Ausdruck einer ftarken Empfindung erwarten. Dem Streben nach dem Ruhm, welchem der allbewunderte Held nachjagt, welchen ber handelnde Staatsmann auf dem Schauplate der großen Welt erringt, wird die sittliche Berechtigung zugestanden. Der schwache Mensch bedarf nun einmal dieses anseuernden Triebes — la vertu vit de gloire. Schmähen wir weder Alexander und Decius, noch Cato und Cicero, weil sie für ihre Thaten Ruhmeslohn ersehnten! Um wie viel höher jedoch hebt sich ber Sterbliche, wenn er, nicht von Ruhmliebe angespornt, nicht einem Gebote der Pflicht gehorchend, sondern nur von Menschen= liebe gerührt, für das Wohl auch der geringsten unter seinen Mitbrüdern sein Blut dahingiebt!

In der ersten Reihe solcher Sterblichen erscheint Leopold vor Mit= und Nachwelt, er, den von Jugend auf die weisen Helben seines Stammes zu allem Großen ermuntern mußten. An der Seite der Tugend, die er liebte, bietet sich ihm der

Ruhm dar, den er nicht suchte. Wenn Cäsar und wenn Leopold den so gefährlichen Nachen besteigen, wer von beiden ist der edlere? Für jenen steht die Herrschaft der Welt auf dem Spiel; dieser will zwei Unglückliche den Fluthen entreißen.

Nun folgt die Schilderung des Wehgeschickes. Die brüllende Oder, die unter Wasser gesetzten Weiler, die schwimmenden Heerden, die versinkenden Menschen, das Auftreten des fürstlichen Retters, sein Untergang — das alles wird uns anschaulich gemacht mit den längst abgebrauchten Mitteln einer Versissiation, der Boileau hundert Jahre zuvor Gesetz und Muster gegeben:

> Il nage, il se débat, il s'épuise, il succombe. Ah! que du moins les flots le rendent à la tombe.

Dann ergeht ein Aufruf an die "beredte und gefühlvolle Jugend" (éloquente et sensible jeunesse), seinen Manen den Dank der Menschheit darzubringen. Ehren, wie sie einst der todte Germanicus empfing, häusen sich jetzt auf den todten Leopold. Natürlich wird auch wieder der zärtlich erweichte Oheim Friedrich zur düsteren Ausschmückung der Trauerseier verwendet. Dem französischen Prinzen, als dem Standes= und Sinnesgenossen des deutschen, darf die gebührende Lobesspende nicht sehlen; und in den letzten Versen verkündet der reimende Wahrsager, mit vorschauendem Blicke in die Zukunft dringend, den dauernden Bund der Völker und Könige:

Loin de nous désormais, loin des temps où nous sommes Ce dur mépris des grands pour le reste des hommes. L'humanité sacrée a recouvré ses droits, Les peuples ne sont plus étrangers à leurs rois; Et je crois ne plus voir, dans cet âge prospère, Que d'heureuses tribus, dont le chef est le père. \*\*

Also neben den Erinnerungen an jene Helden des Altersthums, die gleichsam wieder zu Zeitgenossen werden sollen, die Ausbrüche der modernsten Gefühlsseligkeit!

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>) Oeuvres de Marmontel, Paris (Verdière) 1819, 10, 563-569.

Warum aber sollten wir den weltgewandten Redekünstler belächeln, der, kurz vor dem Beginn der großen Umwälzung, zu solchen Hoffnungen sich verstieg? Er war in der That der Dolmetscher der Empfindungen, denen die Mehrzahl der Besseren unter seinen Zeit= und Volkzgenossen in den Wonnen der Erwartung sich hingab. Sie träumten einen so entzückenden Traum, an dessen Gankeleien sie sich selbstgefällig ergetzten. Ließen sie doch sogar durch die ersten Stöße der schon furchtbar losgebrochenen Revolution sich kaum aufrütteln!

Bedenkt man den niedrigen Stand, auf welchen die französische Poesie, gerade vor nun hundert Jahren, herabgebracht war, so darf Marmontels Lobrede, mit Reimen geziert, glatt und ausgefeilt, mit dem erforderlichen Zubehör menschenfreund= licher Gesinnungen wohlversehen, immerhin für eine löbliche Leistung gelten. Der Beifall, welchen die Akademiker ihm bezeigten, war gewiß nicht ganz erheuchelt. Als sie nothgedrungen dem Grafen die beschämende Meldung von dem erfolglosen Bemühen der achtundsechzig Poeten überbrachten, konnten sie, wie auf eine tröstliche Entschädigung, auf die Arbeit ihres Collegen hindenten, durch welche das Ansehen der vaterländischen Muse für diesmal noch gerettet worden. Der Graf wollte sich auch des Kunstwerkes erfreuen; nachdem es ihm vorgelegt war, ließ er den Autor benachrichtigen, er habe zum Lohn ihm eine kostbare goldene Dose zugedacht. Dieser jedoch hielt es seiner persönlichen und litterarischen Würde angemessen, sich in diesem Falle eines derartigen Soldes zu erwehren. Er wollte sich nur zur Annahme einer aus Pappe gefertigten Dose verstehen, welche, wie er geschmeidig hinzufügte, für ihn den höchsten Werth er= halten würde, wenn das Bildniß des Grafen sie schmückte. Dieser jedoch wollte nicht gestatten, daß der Schriftsteller ihm gegenüber den Uneigennützigen spielte. Er äußerte, Marmontel richte sich nach dem, was für ihn selbst das Schickliche sei; ihm aber, dem Prinzen, wäre es keineswegs anständig, sich seiner Dankesschuld durch ein so armseliges Geschenk zu entledigen.

Doch fand er eine Auskunft. Er ließ dem Abdemiker das erbetene Portrait zukommen; aber ein Rahmen umgab es, dessen Berzierungen die Kostbarkeit der Dose sicherlich auswogen. Noch aus anderer fürstlicher Hand mußte sich Marmontel eine Gabe gefallen lassen. Er hatte, mit Genehmigung des Grafen von Artois, seine Berse dem regierenden Herzog von Braunschweig übersandt. Karl Wilhelm Ferdinand sandte schmeichelnde Lobes-worte zurück und begleitete dieselben mit zwei goldenen, zu Ehren Leopolds geprägten Denkmünzen.

Inzwischen war die Preisaufgabe auch für das solgende Jahr (1787) wieder ausgeschrieben worden. Einundachtzig Poeten fanden den Muth zu erneutem Wettstreit. Sie waren so wenig wie ihre Vyrgänger über die hohle reduerische Form hinausgesommen. Aber diesmal durste die allgemeine Niederslage nicht zugestanden werden. Die Akademie mußte aus der gedrängten Reihe irgend einen Sieger herausgreisen. Wehr aus Schicklichkeitsgründen als aus innerer Ueberzeugung ertheilte man also den Preis und erfor zu diesem Behuse einen namenslosen Herrasser und erforzu diesem Behuse einen namenslosen Herrasser und erforzu diesem Behuse einen namenslosen Herrasser.

Am 25. August 1787, in seierlicher Sitzung, trug La Harpe die gekrönte Ode vor, ein kaltes, regelrechtes Machwerk, an dem nichts zu loben und nichts zu tadeln war. Das Publicum, unter dem wohl auch die achtzig abgewiesenen Mitbewerber nicht fehlten, verweigerte dem Urtheilsspruch der vierzig unsterbelichen Richter seine allerhöchste Zustimmung. Lebhafter ward die Theilnahme der Hörerschaft durch eine Ode des Abbé Noël erregt, der man nur eine ehrenvolle Erwähnung vergönnt hatte. Sie schien reicher an Gedanken und Bildern, weil sie verschwenderisch ausgeputzt war mit den politischessocialen Schlage

<sup>36)</sup> Diese Nachrichten sind dem 11. Buche der Memoiren Marmontels entnommen, welche Schiller und Goethe mit so vielem Behagen lasen. S. Nr. 978 und 982 ihres Briefwechsels; vgl. auch Goethe an Johannes von Müller 25. Fanuar 1805.

wörtern bes Tages, welche gar so verlockend zum Ohr der Menge drangen. 37) Der eigentliche Sieger blieb immer Marmontel, der nun, nachdem der ruhmlose Wettkampf beendet, mit seinem Gedichte sich in die Deffentlichkeit hinauswagen durfte. Durch den Vortrag desselben erheiterte er eine sonst langweilige Sitzung am 13. März 1788. So hatte drei Jahre hindurch der Hof der litterarischen Pairs von Frankreich sein Augenmerk auf die poetische Verherrlichung eines deutschen Fürsten gerichtet.

Doch gerade der gelungenste von allen diesen poetischen Versuchen fehlte unter den Gedichtmassen, welche die Akademie durchzuprüsen verpflichtet war.

Marie Toseph Chénier, der geringere, aber deshalb nicht ganz gering zu schätzende Bruder des großen André, wollte seine Ode La Mort de Maximilien Léopold de Brunswick keinem anderen Gerichtshofe als der Gesantheit der Nation vorlegen. Er ließ sie 1787 im Druck ausgehen. Er konnte das Horazische Odi profanum vulgus als Wahlspruch voranssehen. Er brüstete sich wenigstens damit, die kriechenden, gelddurstigen und beisallslüsternen Hof= und Gesellschaftsdichter zu verachten.

Ihm war die künstlerische Selbständigkeit versagt, welche André durch seine Gefühls= und Geistesverwandtschaft mit den Alten gewann und wundersam behauptete. Er mußte sich mit den überkommenen Formen begnügen. Aber wenigstens sah er in verschiedenen Richtungen nach neuen Stoffen aus. Wie streng er auch im Kreise der älteren französischen Kunstbildung eingeschlossen blieb, und demgemäß der werdenden Komantik als leidenschaftlicher Widersacher entgegenkämpste, so zählt er

<sup>31)</sup> Eine der am lautesten beklatschten Strophen schloß mit der Aufsorderung und dem Bersprechen: Vivez pour nous, ô rois! et nous mourrons pour vous. Leben und Sinnesweise des dichtenden Abbé werden eigenthümlich beleuchtet durch die Nachricht, daß die Obrigkeit den öffentlichen Berkauf eines Theils seiner hinterlassenen Bibliothek aus Gründen der Sittlichkeit untersagte.

boch zu den vermittelnden Naturen, welche im Zeitalter der Revolution die heimische Poesie durch eine innigere Berührung mit der ausländischen anzufrischen suchten. Auch die deutsche Litteratur hat er mit seinem Blicke, wenn nicht umfaßt, doch gestreift. Wie Ossians Selma und Shakesvegres Casar, so bat er auch Leffings Nathan, Schillers Carlos und Klopstocks Hermann und Thusnelda88) theils benutt, theils umgearbeitet, theils nachgedichtet und übertragen.

In dem Gedicht auf Leopold39) herrscht der Odenstyl, wie er durch Jean Baptiste Rousseau festgesetzt worden. Schwunge des Ausdrucks übertrifft es sicherlich die anderen Gedichte gleichen Inhalts. Dennoch würden die Akademiker. wenn Chénier sich vor ihren Richterstuhl begeben hätte, sich kaum entschlossen haben, ihm den Preis zu gewähren. Selbst in jener Zeit durfte die Afademie die altbegründeten nahen Beziehungen zum Königshause, auf bessen Schutz sie fortwährend Anspruch erhob, nicht völlig mißachten. Chénier aber läßt in seine Verse schon revolutionäre Klänge hineintönen, vor denen die anerkannten Würdenträger in Staat und Litteratur damals noch das Ohr verschließen mußten. War er es doch, der wenige Jahre später, vier Monate nach Erstürmung der Bastille, mit seinem tragischen Karl IX. die Epoche der Revolution auf der französischen Bühne geräuschvoll einleiten sollte!

Sogar die Censur, die sonst im Jahre 1787 schon vielfach eine stannenswerthe Gefügigkeit bewies, sah sich dieser Dbe gegenüber zu einiger Strenge genöthigt. Sie brang wenigstens

<sup>38)</sup> Denn natürlich er und nicht, wie vor einiger Zeit wieder einmal angegeben worden, fein Bruder, ift lleberfeter der Ode, Gie findet sich im dritten Bande der großen Ausgabe von Marie Josephs Werfen, Paris 1824, S. 315. Cramer fandte die Uebersetzung aus Baris an Rlopftod (Lappenberg, Briefe von und an Rlopftod. S. 374).

<sup>39)</sup> Mit den Varianten des Druckes von 1787 fteht es jest an ber Spite der Oden im dritten Bande der Werke S. 289.

auf die Tilgung einiger Zeilen. 40) Und in der That, der autige Fürst, der sich als Bruder der Menschen bekennt, bietet nur den Anlaß, um rücksichtsloß und gehässig die héritiers de Busiris blogzustellen, die tyrans célèbres, die rois détestés und exécrables, denen schon in ihren Kinderjahren die Reigung zu allen schmählichen Lastern eingeimpft worden. In Verbindung mit diesem Thrannenhaß muß sich naturgemäß das Gefühl nationaler Selbstherrlichkeit lärmend äußern. Der Poet erwartet, daß der Franzosen Gefänge den Germanen mit Staunen erfüllen werden; er hofft, das Zeitalter wieder gurudzubringen, da Frankreich durch seine Künste und seine Beredsamkeit vom Tajo bis zum Pontus Euxinus herrschte. führt uns dieses Loblied auf den Prinzen von Braunschweig hart an die Schwelle der Revolution heran. Hier wird der Name Brunswick noch mit Entzücken ausgesprochen. wenige Jahre noch, und er wird für die Masse der Franzosen ein Gegenstand grimmigen Hohnes und wüthenden Abscheus.

Aber es ist Zeit, diese vielleicht schon zu lang ausgedehnten Mittheilungen und Betrachtungen zu enden. War es indeß der Mühe so ganz unwerth, die Erinnerung an den deutschen Fürsten hervorzurusen, den vor hundert Jahren die Nationen als einen Helden der Menschlichkeit vergötterten, zu dessen Verklärungs= seier Franzosen und Deutsche sich vereinigten, den unser Dichter= chor vielstimmig besang, und dem auf den Wink eines könig= lichen Prinzen vom Hause Frankreich etwa hundertundsünfzig gallische Poeten ihre Hymnen widmeten?

<sup>4°)</sup> Es waren diejenigen, in welchen der Dichter den feilen Sänger brandmarkt, der nach dem goldenen Preise trachtet. Sie wurden dann mit anderen vertauscht, die durch ihren unverkennbaren Bezug auf die französischen Könige ein noch verlependeres Ansehen erhielten:

Frappons de remords légitimes Tous ces princes pusillanimes Et par la mollesse vaincus, Dont la race impie et stérile Semble mêler un sang servile Au sang d'Hector et de Francus.

Eine Menge von Einzelheiten ist hier aneinander gereiht worden. Durch nahen oder ferneren Bezug auf das Ereigniß vom 27. April 1785 werden sie zusammengehalten. Dennoch mögen sie auf den ersten Blick sich als innerlich unverbunden, wohl auch als gar zu geringhaltig darstellen. Doch ist zum wenigsten die Hossinung erlaubt, daß sie vor dem Auge eines unbefangen theilnehmenden Lesers sich zum Ganzen sügen, daß sie ihm ein Stimmungsbild zeigen aus jenen Jahren, da der Zusammenbruch des alten Staates und der alten Gesellschaft auf französischem Boden sich vorbereitete, während die Menschheit nicht ahnen wollte, daß er jemals, oder daß er so bald, und von solchen Schauern der Verheerung begleitet, ersolgen würde.

Der Säculartag ber Revolution steht nicht mehr fern. Jeder Denkende, der über den Kreis der Tagesinteressen hinaussedenkt, fühlt sich aufgesordert, dem Ursprung und dem Verlauf der ungeheuren, in ihren Folgen unübersehlichen Umwälzung nachzusorschen und nachzusinnen. Vornehmlich muß es uns ansgelegen sein, uns die Gesinnungen, die inneren und äußeren Zustände zu vergegenwärtigen, in denen die europäische Welt und vor allem die französische Nation befangen war, als jenes Ereigniß sie tras, dessen Wirkungen sort und sort im Leben der Völker bald leizer, dalb vernehmlicher nachzittern, bald unerswartet gewaltsam wieder hervorbrechen.

## III.

Ueber ein Gvethesches Motto.

(1878.)

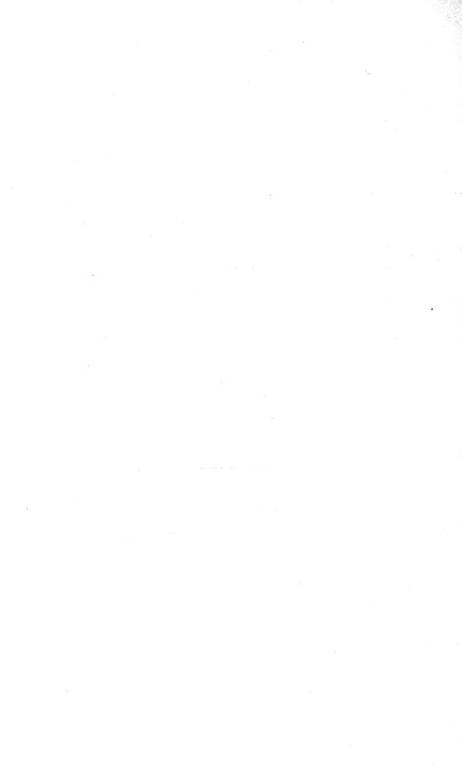

Alls Goethe den didaktischen Theil seiner Farbenlehre zu Ende gebracht, schrieb er unter das Schlußwort<sup>1</sup>) den Spruch: Multi pertransibunt et augebitur scientia.

Von den wenigen Deutschen, welche in die zwei mächtigen Bände jenes Werkes tiefer eingedrungen sind, werden wohl die meisten beim Erblicken dieses Satzes nachdenklich gestutzt haben. Woher stammt das orakelhaft klingende Wort? Goethe war ein unerschrockener und beharrlicher Leser, und seine Belesenheit erstreckte sich über die verschiedensten Wissensgebiete; wie weit sie reichte, wird niemand zu bestimmen wagen. Seine Anspielungen zu deuten, seinen Citaten auf die Spur zu kommen, will manch=mal selbst dem Gelehrtesten nicht glücken.<sup>2</sup>) Ein eigentliches Nachsorschen bleibt da häusig fruchtlos; man muß sich bescheiden, auf einen glücklichen Fund zu hoffen.

<sup>1)</sup> Bur Farbenlehre. Bon Goethe. Erfter Band. Tübingen 1810. S. 352.

<sup>\*)</sup> Lustig ist es zu sehen, wie rathlos weise Commentatoren sich oft auch bei solchen Anspielungen geberden, zu beren Deutung nur ein geringes Maß von Gelehrsamkeit erfordert wird. In der "Campagne in Frankreich" erzählt Goethe unter dem Datum des "19. September Nachts," wie er sich durch kluge List eines Mantels versichert habe, der ihm in schaurig kalter Regennacht — es war nach der Kanonade von Balmy — Wärme und Schutz gewährte. Scherzend fügt er hinzu: "Ulykkann unter seinem auf ähnliche Weise erworbenen Mantel nicht mit mehr Behaglichkeit und Selbstgenügen geruht haben." Herr Strehlke, der die "Campagne" im fünsundzwanzigsten Theil der Heminiscenz in eine Verlegenheit, die er in folgenden Worten zu verbergen sucht: "Goethe kann hier wohl nur an die bekannte Begegnung des Odysseus mit Nausikaa denken (Odyssee VI, namentlich Vers 228 ff.) obwohl der Vergleich nicht ganz zutrifft, denn nach der Odyssee erhält Odysseus den

Mit solcher Hoffnung pflegte benn auch ich mir auch stets wieder zu schmeicheln, wenn von Zeit zu Zeit der vielbeutige Spruch mir abermals vor Augen oder in den Sinn kam. Und diese Hoffnung trog mich nicht. Bacon wies mich auf die richtige Spur.

Im Jahre 1869 ließ der Herausgeber der Baconschen Essays, W. A. Wright, dessen Arbeiten auch besonders für Shakespeare fruchtbar geworden, die zwei Bücher Of the advancement of learning in neuer, trefslicher Bearbeitung erscheinen (Oxford, at the Clarendon press). Die neue Ausgabe lockte zu wiederholter Beschäftigung mit dem längst bewunderten und geliebten Werke. Kein anderes vielleicht läßt uns so anschauslich erkennen, wie kräftig und machtvoll sich die englische Prosa zur Zeit Shakespeares ausgebildet. Und zwar erfolgte diese Ausbildung in einem Kreise, den der Einfluß des Dichters nicht berühren konnte.

Die erste Abtheilung seines Werkes gestaltet der Philosoph zu einem didaktischen Lobgedichte auf die Wissenschaft. Erschiebt die Vorurtheile bei Seite, welche der wahren Schätzung

Mantel von Nausikaa geschenkt, und ruht nicht unter ihm, sondern geht, mit bemfelben geschmudt, in bes Alfinoos Balaft." - Richt gang gutrifft? - Er trifft vielmehr in feinem einzigen Buncte gu. nactte Douffeus befleidet fich mit ben Gewanden, welche die Bhaatenjungfrau, von frommem Mitgefühl burchdrungen, ihm bargeboten; Goethe, an einem Rriegszug theilnehmend, schütt fich auf offenem Welbe gegen nächtliches Unwetter burch einen Mantel, den er durch gewandte Rlugheit fich verschafft; - wie läßt fich ba auch nur bie geringste Spur einer Aehnlichkeit entbeden? Goethe kannte feinen homer feit den Tagen Werthers genauer als ihm Berr Strehlfe gutraut. Der Commentator blide auf die Erzählung, welche der Bielgewandte am Schluffe bes vierzehnten Buches der Douffee vorträgt, und er wird erkennen, wie trefflich ber Bergleich in allen Studen pagt. Gerade in biefem Theil der Douffee war Goethe heimisch von Alters ber: als Werther aus ber abeligen Gefellschaft hatte weichen muffen, las er zu feiner Gemuths. erquidung bei untergebender Sonne, "ben berrlichen Befang, wie Ulpf von bem trefflichen Schweinehirten bewirthet wird."

der Gelehrsamkeit im Wege stehen. Durch das Zeugniß des göttlichen Wortes bekräftigt er die Würde der Wissenschaft; aus dem ganzen Bereiche des menschlichen Seins und Thuns sammelt er die Beweise für ihre Herrlichkeit.

Anders stellt sich ihm seine Aufgabe im zweiten Buche. Hier wird der praktische Zweck des Werkes klar. Bacon giebt ein Gesamtbild von dem Zustande der Wissenschaft und der Wissenschaften, wie sie im Beginne des siebzehnten Jahrhunderts einem Geiste sich darstellen, der von den herrschenden Anschammaen seiner Zeit sich losreißen will. Er bestimmt den Grad der Ausbildung, zu welchem die einzelnen Disciplinen gelangt; er weift auf den höheren Grad, zu dem sie gelangen muffen. Zugleich lenkt er die Betrachtung auf Gebiete, deren wissenschaftliche Pflege bis dahin versäumt oder verkehrt betrieben worden. Er spricht hier Forderungen und Ahnungen aus, deren Erfüllung erst sväter kommende Menschengeschlechter erleben sollten. liefert — um ein ihm selbst entlehntes Bild zu brauchen — einen Globus der geistigen Welt; auf diesem bemerkt er genau die Länder, welche der Mensch noch nicht in dauernden Besitz ge= nommen oder noch nicht zu seinem wahren Rugen bebaut oder verwaltet hat.

In der ersten Hälfte dieses zweiten Haupttheils spricht er mit stolzem Wohlgesallen von der Ausbreitung, welche das kosmographische Wissen in seinen Tagen gewonnen hat. Dieser Zuwachs an Kenntniß, so rühmt er mit Recht, ward erst unserem Zeitalter vergönnt; unsern Augen erst erschließt sich die Welt, oder, wie er es in seiner bildlichen Weise ausdrückt, am großen Weltgebäude zeigen sich Fenster, durch die uns Einblick in das Innere gestattet wird.

In dem Maße, als durch Schifffahrt und Entdeckungen die Kenntniß der Erdtheile und ihrer ungleich gearteten Be-wohner, so wie der verschiedenen Himmelsstriche zunimmt, in demselben Maße, so hofft der philosophische Prophet, werden die gesamten Wissenschaften sortschreitend sich bereichern. Denn

in Gottes Rathschluß liegt es, daß in eben der Zeit, da die aufgethane Welt durchwandert und durchforscht wird, eine Vermehrung alles Wissens erfolgen soll. Hat doch, im Hinblick auf die späteste Zukunft, der Prophet Daniel es schon voraus verkündigt: Plurimi pertransibunt et multiplex erit scientia.3)

Als mir dieser Sat vor Augen kam, hielt ich überrascht inne. Da war er ja, der goethesche Spruch! Nicht aus irgend einem prosanen Schriftwerke, aus dem alten Testamente stammt er. Und nun erinnerte ich mich auch, in welchem Zusammenshange der Spruch beim Daniel vorkommt. Bacon behandelt hier den Bibelvers, wie er so manche seiner zahlreichen Citate behandelt: er ändert nichts an den Worten, weiß ihnen aber durch geistreiche und oft auch recht gezwungene Interpretation einen Sinn anzudeuten, von dem sich der Autor nichts träumen ließ. Nicht leicht entdeckt ein unbesangener Leser irgend einen Bezug auf Bacons Hossinungen und Entwürfe in den Worten der Bulgata (12,4): Tu autem, Daniel, claude sermones et signa librum usque ad tempus statutum: plurimi pertransibunt et multiplex erit scientia.

Woher nahm nun Goethe sein Motto? Unmittelbar aus der Bibel, wird man antworten. Er war ja bibelsest. Wie manchen nachdrücklichen Satz der heiligen Schrift hat er sich zu sprüchwörtlichem Gebrauch angeeignet. Wie geläusig sind ihm biblische Wendungen, besonders in der gluthvollen Prosa seiner Jugendzeit! — Gewiß! Aber das luthersche Deutsch war ihm doch wohl vertrauter als das Latein der Vulgata. Auch seine "Morphologie" (1817) begleitet er mit einem Bibelspruch; er nimmt ihn aus dem Buche Hiob 9, 11, giebt aber genau den lutherschen Wortlaut wieder: "Siehe, er geht vor mir über ehe ich's gewahr werde, und verwandelt sich ehe ich's merke." Deutsch aufgeben?

<sup>3) [</sup>i. Schopenhauers Motto zur "Sfizze einer Geschichte vom Jealen und Realen" Reclam, 4, 13.]

<sup>4)</sup> So steht in der Gesamtausgabe der Bibel von 1545, deren Text

Allerdings war die deutsche Uebersetzung des danielschen Verses kann als Motto zu brauchen. Luther schreibt: "Und nu Daniel verdirge diese wort, und versiegele diese Schrifft, Vis auff die letzte zeit, So werden viel drüber komen, und grossen Verstand finden." — Wie aber, wenn Goethe hier garnicht unmittelbar aus der Vibel geschöpft hätte? Schlagen wir die Farbenlehre noch einmal auf! Hier stehen ja garnicht die Worte des lateinischen Vibeltextes. Goethe sagt: multi, die Vulgata setzt plurimi; für Goethes augeditur hat die Vulgata multiplex erit; ihr folgt Vacon. Also weder die Schrift des englischen Philosophen, noch die lateinische Vibel kann Goethes Duelle sein. Wir müssen und einem andern Fundorte umthun; denn schwerlich wird der Autor der Farbenslehre selbst dem Spruche die veränderte Fassung gegeben haben.

Vielleicht führt uns aber bennoch Bacon auf die rechte Spur. Als Goethe die Vorbereitungen zur Geschichte der Farbenlehre betrieb, muß er sich tieser mit dem Engländer einsgelassen haben, den er gelegentlich mit scherzender Derbheit "das Haupt aller Philister" nennt.<sup>5</sup>) Der umfassende Abschnitt, den er ihm in seiner historischen Darstellung widmet (S. 226—241) zeugt von umfassendem Studium. Sicherlich ging er damals die vornehmsten Werke Bacons durch, und er kann das vorbereitende Hauptwerk Of the advancement of learning nicht übergangen haben. Ob er es aber im englischen Urtexte las? Dieser trat im Jahre 1605 ans Licht. Schon damals hatte der Autor eine lateinische Uebersehung im Sinne; aber erst

bis auf den heutigen Tag seine Geltung hat. In früheren Drucken von 1524 und 1525 hatte der Bers gelautet: "Sihe, wenn er uber mich gehet, so sehe ichs nicht, und wenn er sich wandelt, merk ichs nicht."
— Bal. übrigens Eckermanns Gelvräche, 21. April 1830.

b) Nach Riemers Mittheilung 2,679 sagte Goethe am 13. Oktober 1807 von Bacon: "Das Haupt aller Philister und darum ihnen auch so zu rechte." — Gerade damals rüstete er sich eifrig zum Abschlusse der Geschichte der Farbenlehre; an Knebel 7. Oktober 1807; an Reinhard 28. October 1807.

achtzehn Jahre hernach (1623) ward sie ausgeführt. Die Ueberseher, denen ein Mann wie Hobbes zugesellt war, arbeiteten unter der Aussicht Bacons, der inzwischen den Umfang des Werkes um ein bedeutendes erweitert und es innersich vielsach bereichert hatte. In neun Bücher getheilt, empfing es den allbefannten Titel De dignitate et augmentis scientiarum. Nur im Ansang sucht es den englischen Text getrener wiederzugeben; später verhält es sich zu diesem oft wie die Ausearbeitung zur Stizze. Mit vollem Recht kann es als ein zweites Driginal gesten. Das Latein bewegt sich hier überall mit nachbrücklicher Krast einher; es santet entschieden und bestimmt; aber man vermißt doch die Macht und den Reiz des baconschen Urwortes.

In dieser lateinischen Fassung ging das Buch durch die Welt. Er eröffnet die Sammlung der Werke in den älteren Fosioausgaben. In einer dieser Ausgaben — vor mir liegt eine Frankfurter vom Jahre 1665 — hat Goethe das Werkstudirt. Er nußte dasselbe für seine Zwecke in der ausgebildetsten Gestalt kennen lernen; und überdies bot es sich ihm, wie den meisten seiner älteren Zeitgenossen, in der Gelehrtensprache bequemer dar als in der englischen. Wer weiß, ob er dem ursprünglichen Texte jemals einen ausmerksamen Blick gegönnt!

Den englischen Sätzen nun, die sich in Wrights Ausgabe auf S. 98 sinden, entspricht in der lateinischen Bearbeitung das zehnte Kapitel des zweiten Buches. Und wie lautet hier das Bibelwort? Sie enim Daniel Propheta, de novissimis temporibus verba faciens praedicit: Plurimi pertran-

<sup>\*)</sup> So fagt ein englischer Aritiser in der Edind. Review, 1816 Nr. 53, S. 180: The Latin book De Augmentis — — may be considered, in respect to the matter, as a second original.

<sup>7)</sup> Doch will ich nicht vergessen anzumerken, daß er im polemischen Theil der Farbenlehre die englische Ausgabe der newtonschen Optik benutzt.

sibunt, et augebitur scientia. Da zeigt sich uns Goethes augebitur, und mit voller Sicherheit können wir beshaupten, das Werk De augmentis habe das Citat geliefert.

Mit voller Sicherheit? Ein kleines Bedenken bleibt noch zurück. Goethes multi trafen wir an keinem der bisher von uns besuchten Fundorte. Hat er wenigstens dies Wort eigenmächtig gesett? Nein, auch die Quelle des multi ist nachweisbar. Bacon muß sich jenen Spruch Daniels besonders tief eingeprägt haben; er bringt ihn noch einmal vor in einem Werke, das Goethe gleichfalls nicht unbeachtet lassen konnte, im Novum Organum, und zwar im 93. Aphorismus des ersten Buches. Die aus der früheren Schrift uns schon bekannte Anwendung und Deutung des Spruches finden wir hier, wenn auch in anderem Zusammenhange, wiederholt. Ich will die Stelle deutsch hersetzen nach der Uebertragung von G. W. Bartoldy, die, mit Anmerkungen von Salomon Maimon auß= gestattet, zu Berlin 1793 erschienen ift. Bacon beutet barauf, daß alles Wichtige, was die Vorsehung veranstaltet, ganz leise und gelinde vorwärts rückt und zur Ausführung gelangt, noch ehe die Menschen es gewahren. Dann fährt er fort: "Auch die Weissagung Daniels von den letten Zeiten ist nicht aus der Acht zu laffen: Biele werden vorübergehn, und bas Wiffen wird vervielfältigt fenn. Sie giebt uns aufs beutlichste zu verstehen, daß nach dem Willen des Schicksals, das heißt, der göttlichen Vorsehung, die Durchforschung der Welt (die nach so vielen und so entlegenen Reisen entweder bereits vollendet, oder doch mitten im Werke ist) und der An= wachs der Wissenschaften in einerlei Zeitraum fallen sollen." Das lateinische Original giebt hier wiederum das multiplex erit der Bulgata, aber statt plurimi lesen wir multi pertransibunt. Unser philologisches Gewissen ift also nun zur Ruhe gebracht; ohne jegliches Bedenken sagen wir: Der Spruch, wie er sich bei Goethe findet, ift aus den beiden Citaten Bacons zusammengefügt.

Verlohnte sichs aber wohl ber Mühe, dem Ursprunge dieses lateinischen Sätzchens auf so gewundenem Wege nachzuspüren? Nun, erscheint auch das Ziel nicht eben wichtig, so mögen doch die kleinen Mühen des Weges selbst schon lohnend sein. Und hat nicht der Forscher das Recht, die Verpflichtung, in den Werken eines großen Autors auch das kleinste Beiwerk zu beachten? Denn hier ist alles mit allem verknüpst; das Geringfügigste mahnt an das Bedeutsamste; es ist ein Makrostosmus, in dem "alles sich zum Ganzen webt." Aber kaum bedarf es hier einer Berufung auf jenes Forscherrecht. Denn der Spruch, nach dessen Abkunst wir fragten, erscheint an sich selbst bedeutsam genug; fassen wir ihn in dem Sinne, in dem Goethe ihn gesaßt haben will, so kann er uns Anregung zu mancherlei Betrachtungen geben.

Diefer Spruch brückt unübertrefflich die Stimmung aus, in welcher Goethe nach gewissenhaften, mühseligen Vorarbeiten endlich der Welt seine Farbenlehre darbot. Er stellte sich lehrend und fämpfend einer Theorie entgegen, die in allen Lehrbüchern als unantastbare Wahrheit vorgetragen, von allen Kathedern mit gläubiger Ueberzeugung verkündigt ward, einer Theorie, welcher schon durch das Ansehen ihres Begründers die Herrschaft für immer gesichert schien. Er konnte nicht die verwegene Hoffnung nähren, die Beistimmung der Forscher leicht zu gewinnen. Freilich fürchtete er auch nicht, einer so beharr= lichen Mißgunft, einer so störrischen Ablehnung zu begegnen, wie er sie später erfahren mußte. Er hoffte auf den endlichen Sieg ber von ihm erkannten und, wie er glaubte, unwider= sprechlich erwiesenen Wahrheit, mochten auch die Männer des Faches noch ferner hartnäckig den Frrthum behaupten; in dieser Hoffnung hatte ihn Schiller bestärkt, der ihm schon am 23. Januar 1798 das zuversichtliche Wort gesagt: "daß Sie endlich durchdringen werden, ist mir keinen Augenblick zweifelhaft." Goethe diese Zuversicht im Stillen theilte, so mußte ihn hernach ber dauernde Widerstand, die geringschätzige Gleichgültigkeit der Fachgelehrten um so peinlicher treffen; ja, er mußte wähnen, seine Gegner seien burch Eigensinn und bosen Willen mißleitet.

Aber wie er auch immer bei Herausgabe der Karbenlehre über den schließlichen Erfolg seines Unternehmens denken mochte, einen raschen Triumph seiner Lehre durfte er sich unter keinen Umständen versprechen. Erfahrung hatte ihn gewißigt. Vierteljahrhundert war verflossen, seitdem er zuerst selbständig in das Studium der Natur eingegriffen. Während biefes Zeit= raumes hatte er gelernt, wie die Meister der wissenschaftlichen Gilde den unzünftigen Liebhaber der Wissenschaft zu empfangen pflegen, wenn er, ohne auf das überlieferte Bekenntniß ge= schworen zu haben, sich ihnen mit neuen Anschauungen nähern will. Er wußte, wie selten sie geneigt sind, mit Unbefangenheit zu prüfen, was der Laie ihnen Fremdartiges, oder dem bisher geltenden Dogma Widersprechendes entgegenbringt; er wußte, wie gefährlich es sei, die behagliche Sicherheit zu stören, mit der eine herrschende Schule auf der zu Recht bestehenden Lehre ruht. Hatte er doch erlebt, daß Camper und Sömmerring ihm ableugneten, was er mit hellem Auge gesehen! Hatte seinen Wahrnehmungen gegenüber doch selbst Merck sich zweifelnd verhalten! Ein Leibniz mochte einst dem Autodidaften das Recht zur Mitforschung zugestehen,8) die zünftigen Gelehrten wiesen ihn zurück. Sie hatten Goethe zu dem Ausrufe ge= brängt: "Einem Gelehrten von Profession traue ich zu, daß er seine fünf Sinne abläugnet."

Eine solche Stimmung durfte freilich ber Sechzigjährige nicht laut werden lassen, als er sich am Endpuncte ber großen

<sup>8)</sup> Die Worte, in benen der Philosoph dies Zugeständniß macht, hat sich Lessing in seinen Notizen über Leibniz angemerkt (Lachmann 11,48). Er sagt darüber: "Dies sind merkwürdige Worte von Leibniz, über welche sich ein sehr lehrreicher Commentar schreiben ließe. Es solgt unter andern daraus, wie wenig nothwendig ein allzu sorgfältiger, allzu methodischer Unterricht, auf den unsere neueren Pädagogen dringen, im Grunde für die menschliche Seele ist."

Arbeit sah, die "mitten in dem heftigsten Kriege, der unser Vaterland erschütterte, unternommen und vollendet wurde" (1.648). Das Schlußwort des didaktischen Theils der Farben= lehre athmet eine würdevolle Bescheidenheit. Der Autor will fein Werk nur als einen Entwurf gelten laffen. Er wünschte — und diesen Wunsch wiederholt er am Schlusse des polemischen Theiles — er wünschte jett, da ihm alles Mangelhafte im Druck viel schärfer entgegentritt, das Ganze von neuem bis zu aleichmäßiger Vollendung durchzuarbeiten. Er legt sich die Frage vor, inwiefern der Einzelne, der sich einer Wissenschaft nicht ausschließend widmet, dennoch durch sein Bemühen die Wissenschaft fördern könne. Mit der Kunst, antwortet er; sollten nur Meister sich abgeben, Schüler nur nach strengster Prüfung sie ausüben dürfen. Dort hat nur das Vollkommene ein Recht zum Dasein. Im Wesen des schaffenden Künftlers muß Korm und Gehalt, Inneres und Neußeres sich durch= dringen, damit das Kunstwerk entstehe. Die Wissenschaften aber ruhen, weit mehr als die Kunft, auf Erfahrung; ihnen barf jeder "feinen Beitrag anbieten," auch wenn er ihre Bflege nicht zum einzigen Geschäfte seines Lebens macht. Die ein= fachste Beobachtung, die ein solcher Liebhaber der Wissenschaften mittheilt, kann sich als fruchtbar erweisen; und gerade sein unbefangener Blick gewahrt vielleicht manche noch nicht aufgedeckte Beziehung zwischen den Dingen. Nachdrücklich fügt Goethe hinzu: "jedes neue Verhältniß, das an den Tag kommt, jede neue Behandlungsart, selbst das Unzulängliche, selbst der Frrthum ist brauchbar, ober aufregend und für die Folge nicht perforen."

So giebt benn auch er seinen Beitrag hin. Nicht mit Zufriedenheit, aber doch getrosten Muthes blickt er zurück auf das Vollbrachte und vorwärts auf das, was noch zu thun übrig bleibt; beides empsiehlt er der Mit= und Nachwelt und gedenkt abschließend des alten Wortes: Multi pertransibunt et augeditur scientia. Wir wissen nun, in welchem Sinne Goethe den

danielschen Satz anwandte: "Durch das Zusammenwirken vieler im Berlause der Zeiten wird das Wissen wachsen und sich mehren."

Gestattet aber der Spruch nicht auch eine Anwendung auf Goethe selbst? Auf Goethe, den Forscher, den Gelehrten, den Urheber der Metamorphose der Pflanzen, der Abhandlung über den Zwischenknochen, den Autor der Farbenlehre und aller jener naturwissenschaftlichen Schriften, die fast jedes Gebiet des großen Naturreiches berühren? Wie viele mußten vorübergehen, wie viele mußten in edlem Eiser gemeinsam wirken, damit auch diese Seiten des goetheschen Wesens erkannt und anerkannt wurden! Lange genug paßte auf seine wissenschaftlichen Arbeiten der schmerzlich-tröstende Spruch:

"Mag's die Welt zur Seite weisen, Eble Schüler werden's preisen, Die an beinem Sinn entbrannt, Benn die Vielen dich verkannt.")

Die gleichaltrigen Zeitgenossen verkannten ihn. Was er geahnt und geschaut, was er versucht und vollbracht, blieb ohne Wirkung und Nutzen, bis aus einer jüngeren Generation edle Schüler herangewachsen waren, die, selbst zu Führern der Wissenschaft berusen, die Weihe seines Geistes empfingen. Als einer der edelsten Sprecher dieses jüngeren Forschergeschlechtes rief ihm Johannes Müller im Jahre 1826 vertrauensvoll zu<sup>10</sup>): "Sie müssen sich überzeugen, wie der Natursorscher auch einem Geschlechte voranging, das, ihn zu begreifen, folgte."

Immer entschiedener wird jetzt die Gesamterkenntniß des goetheschen Wesens vorbereitet. Bis zum Ueberdruß mußten wir früher vernehmen, der Autor von Dichtung und Wahrheit habe des geschichtlichen Sinnes ermangelt. Fetzt hat ein Histo-riker wie Wegele in einer lehrreichen und anziehenden Abhand-

<sup>°)</sup> Zur Morphologie 1,256. Im vierten Bande der Ausgabe letzter hand S. 362 lautet der Spruch noch resignirter: "Wenig Schüler werden's preisen."

<sup>10)</sup> Goethes Naturwiffenschaftliche Correspondenz 1,395.

lung auch den Schwergläubigen bewiesen, daß dem Dichter der hohe Name des Historikers mit vollem Rechte gebührt. 11) Nachsdem von Franzosen und Deutschen, von Männern wie Geosstrop St. Hilaire, Helmholt, Virchow, Goethes Stellung in der Geschichte der Natursorschung genau bestimmt worden, ist die schöpferische Bedeutung seiner naturwissenschaftlichen Thaten kaum noch einem Zweisel ausgesetzt; selbst diesenigen, die seinen einzelnen Beiträgen nur einen geringeren Werth zusprechen, reden doch nur mit Bewunderung von dem tiesen Seherblick, mit welchem er die Natur in dem All ihrer Erscheinungen umfaßte. Ueber sein Verhälfniß zur heutigen Naturwissenschaft aber belehrt uns eben jetzt auf das gründlichste die gewissenhafte und sachseiche Albhandlung, welche S. Kalischer seiner trefslichen Aussgabe der gesamten naturwissenschaftlichen Schriften vorausgesfandt hat.

Der Forscher Goethe steht fortan gleichberechtigt neben dem Dichter. Die Einheit beider ist erkannt. Kein Biograph Goethes dürfte es fernerhin wagen, dessen wissenschaftliche Bestrebungen als Nebenwerk zu behandeln. Möchte nur mit der Anerkennung, die dem Forscher jetzt so reichlich gezollt wird, die unmittelbare Kenntniß seiner zahlreichen, der Wissenschaft gewidmeten Schriften Hand in Hand gehen! Möchte die eben genannte werthvolle Ausgabe zu dieser Kenntniß anreizen! Nur wer in die Werke des Forschers Goethe eingedrungen ist, darf sich rühmen, den Schriftsteller ganz zu kennen.

Von der Geschichte seines botanischen Studiums, die Goethe im Jahre 1817 bekannt machte und später noch überarbeitete, urtheilte im Jahre 1838 der Franzose Auguste de Saint-Hilaire: ce morceau véritablement délicieux a presque le charme des Consessions de Rousseau et il est toujours plus pur et plus instructis. Wie viele Deutsche unter den vierzig Willionen mögen wohl dies morceau véritablement délicieux genauer

<sup>11)</sup> Goethe als Hiftorifer von Franz X. Wegele. Würzburg, 1876.

fennen? In keinem seiner späteren Werke hat Goethe den Gehalt seiner Weltanschauung so umfassend und vielseitig dargelegt, wie in der Geschichte der Farbenlehre. 12) Indem er uns einen weltgeschichtlichen Umriß von der Entwickelung der Wissenschaft giebt, läßt er uns zugleich auf alle Höhen und in alle Tiesen seigenen Wesens blicken. Und wie viele unter den Gelehrten Deutschlands sind mit diesen Offenbarungen vertraut?

Die wissenschaftlichen Schriften Goethes gehören in der Form, in welcher sie jett vorliegen, zum größeren Theil dem letten Drittel seines Lebens an. Sie können am wirksamsten dazu beitragen, die Vorstellungen zu vernichten, die über den prosaischen Stil des alten Goethe noch immer im Schwange sind. Denn hier spürt man nichts von gemessener Rälte, von gravitätischer Steisheit und gemachter Würde. Diese Angelegen= heiten der Wissenschaft sind Herzensangelegenheiten für Goethe. Hier spricht der ganze Mensch unmittelbar aus Anschauung und Empfindung heraus. Haß und Liebe, Freude und Ingrimm, strenger Widerwille und hingebende, weihevolle Begeisterung alles wird hier, wie in gewaltigen Naturlauten, vernehmbar. Auch hier ist der dauernde Verkehr mit dem Autor selbst der sicherste, ja der einzige Weg zu seiner Erkenntniß. Da weicht Wahn und Vorurtheil; es wächst die Einsicht in das Wesen Goethes — augebitur scientia.

<sup>18)</sup> Diejenigen, die ihm persönlich näher standen, wußten wohl, wie viel Kostdares er hier niedergelegt. Charlotte von Schiller schreibt der Brinzessin Caroline Luise am 14. December 1810: "So ergötze ich mich jetzt an dem zweiten Theil der Farbenlehre. — Es ist so etwas Prächtiges, so rein verständlich und groß gesehen. Die Ansichten, die der Meister darinnen außspricht, sind wunderdar groß, und man steht wie vor einem gefundenen Schapkästen und zieht ein Juwel nach dem andern ans Tageslicht. Die Geschichte der Wissenschaft, die Charasteristrung der Individuen ist so prächtig! Dies Kapitel, das Lücke überschrieben ist, ist vortrefslich; was er da klar und schön alles aufstellt, außspricht, ist unaußsprechlich." — Mit Recht zeichnet Charlotte den genannten Abschnitt auß; es ist derzenige, in welchem Goethe von dem nie verstummenden Lobgesange der Wenschheit spricht, dem die Gottheit so gerne zuhören mag.

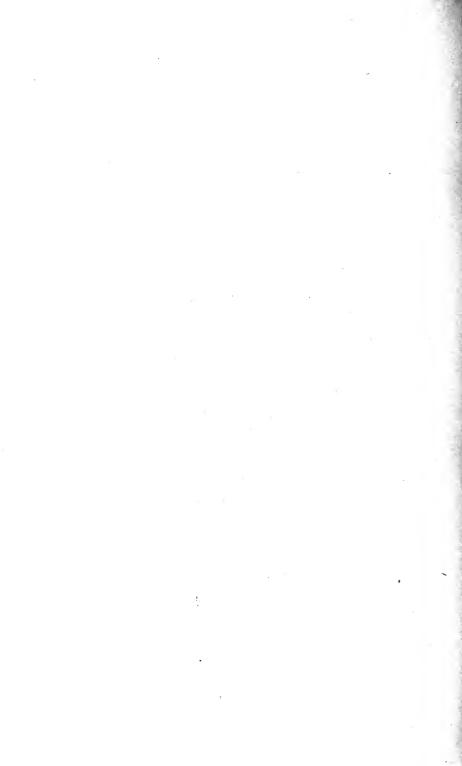

### IV.

## Grethe, Maturin, Wolfe.

Ein offener Brief an August Sauer.

(1896)

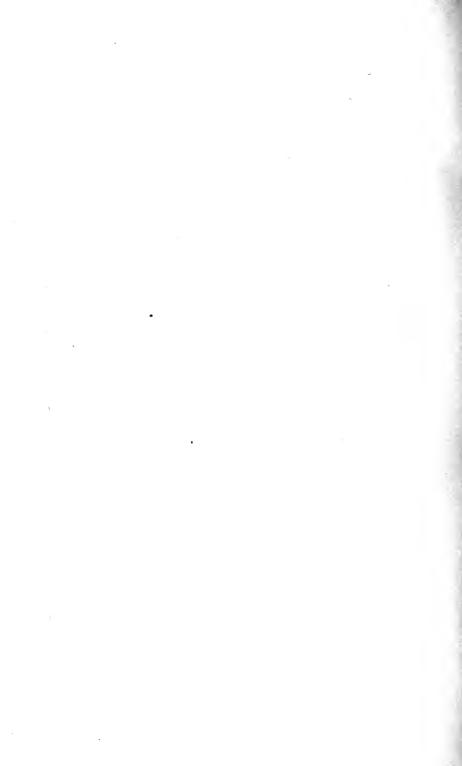

Die hoffentlich stets anwachsende Schar deiner Leser hat gewiß dankbar Schippers gediegenen Vortrag entgegen genommen, mit dem du das Ergänzungsheft zum zweiten Bande des Euphorion eröffnen konntest. Mir rief er ins Gedächtniß einige der Bestrachtungen zurück, die ich vormals an Wolfes bewundertes, auch von Goethe bewundertes, Gedicht angeknüpft.

Auch von Goethe bewundert? — Wo, wirst du fragen, hat er des Versassers gedacht? Sicherlich nicht in seinen Werken. Vielleicht in Briefen oder Gesprächen? Vergebens würde man auch dort nach dem Namen Charles Wolfe ausspähen. Und dennoch konnte man seit langem wissen, daß jene Strophen, denen der früh verstorbene irische Geistliche die Fortdauer seines Namens verdankt, dem deutschen Meister die lebhafteste Anerskennung abgewonnen.

Den Worten, die eine solche Anerkennung unzweideutig bezeugen, hatte ich zulet im Sommer 1891 meine Aufmerkssamkeit zugewandt. Mein Augenmerk richtete sich damals auf einzelne folgenreiche Berührungen der Geistesmächte, die seit dem Schlusse des vorigen Jahrhunderts hier in der deutschen, dort in der englischen Dichtung herrschend hervorgetreten waren. Manche verborgnere Beziehungen, die sich zwischen den Litteraturen der beiden Völker nur undeutlich wahrnehmen ließen, suchte ich zu meiner eigenen Belehrung vollends aufzudecken.

Eben damals konnte man durch den zwölften Band des Goethe-Jahrbuchs zu Betrachtungen und Forschungen solcher Art von neuem hingelenkt werden. Dort hatte Suphan uns über Goethes Beschäftigung mit Maturins Bertram gründlich unterrichtet. Die vorgelegten Schriftstücke zeigten, wie ernst im

Jahre 1817 der Dichter die seltsame Aufgabe angefaßt, jenem tragischen Fragengebilde ein beutsches Sprachgewand umzuhängen.

In dem genannten klagwürdigen Jammerspiel, das auch bei der werdenden französischen Romantik Beachtung fand. 1) durchkreuzen sich die Verwegenheiten und Schwächen der deutschen mit den Schäden und Auswüchsen der englischen Bühne. Goethe wußte in dieser widerlichen Mischung die einzelnen Bestandtheile wohl von einander zu sondern. Das beweisen seine einleiten= ben Worte, die, treffend und wuchtig, uns zur richtigen Würdigung seines Uebersetungsversuches stimmen sollen. Er redet von "Schillerischen Moors und Kotebuischen Kindern", so wie von dem gangen Aufgebot äußerlicher Schreckmittel, in deren verschwenderischer Anwendung sich die deutschen Ritter= und Schauer= ftücke gefielen. Zugleich erinnert er daran, wie seit Shake= speares Zeiten Englands dramatische Muse dem Wilden, Gewalt= samen, Ungeheuerlichen sich zugeneigt und die Ausbrüche unbändia tobender Leidenschaften mit Vorliebe dargestellt habe; auch glaubt er wahrzunehmen, daß durch die herrschende Poesie Byrons dieser bedenkliche Hang neuerdings begünftigt worden. Bor Ueberschätzung des Dramas, mit dem er sich so geflissentlich ein= läßt, kann und will er demnach sich selbst und uns behüten. Er sieht hier an einem grellen Beispiele, wozu man sich auf den englischen Brettern versteigen durfte, um ein verwöhntes oder abgestumpftes Lublikum zu überrumpeln: so unternimmt er denn eine ruhige Prüfung dieses Bühnenstückes, in dem verzerrte Larven hier= und dorthin ziellos taumelnd durcheinander rennen.

Während ich überdachte, wie einsichtsvoll, aber auch wie schonend Goethe hier mit der gerade ihm so fremdartigen Auß= geburt einer innerlich kraftlosen Romantik versahren, mußte mir

<sup>&#</sup>x27;) Charles Nobier hat es in die französische Litteratur eingesührt. In Paris erschien 1821 bei Gide fils: Bertram, ou Le Château de Saint-Aldobrand, tragédie en cinq actes. Traduit librement de l'anglais du rév. R. C. Maturin, par MM. Taylor et Ch. Nodier.

bie umständliche Kritif in den Sinn kommen, mit der fast um die gleiche Zeit Coleridge die dramatische Bergehung Maturins heimgesucht. Er stellte die Critique on the Tragedy of Bertram an den Schluß seiner Biographia Literaria (1817). In schneidensdem Tone läßt er sein vernichtendes Urtheil ergehen. Er glaubte sich zur Härte um so eher berechtigt, da die Leiter des Drury Lane Theaters, die zur Wiederbelebung des echten englischen Dramas berufen waren, die Aufführung seines eigenen dramatischen Wintermärchens Zapolya hinausgeschoben und einem so entsarteten Mischling wie diesem Vertram den ehrenvollsten Empfang bereitet hatten.

Auch Coleridge spricht von sitten= und geschmackswidrigem Kotzebuisms; und in Anspielung auf ein Hamletsches Wort behauptet er, daß Bertram den Karl Moor noch "überherodet" (out-heroding Charles de Moor in the Robbers.) Seit ben Tagen des Anti-Jacobin hatte der derbste Spott die deutsche Schauspieldichtung getroffen, die mit ihren Empfindeleien und groben Ungeheuerlichkeiten die Gemüther der Bolksgenoffen Shakespeares zu erbauen und zu berücken vermocht.2) Doch der Rritifer des Bertram begnügt sich nicht mit billigem Spott; er bewährt vielmehr seine überlegene Kenntniß der deutschen Litteratur. Er möchte seinen Lesern die Ueberzeugung beibringen, daß man jenen mißgeborenen Bühnengeschöpfen mit Unrecht die Bezeichnung deutsch wie zum Hohne anhänge: denn gerade unter englischem Einflusse sei die Entstehung des fälschlich so genannten German drama erfolgt; Art und Unart Dieser Schauspiele, ihre Stoffe wie ihre Unform seien aus englischen Quellen herzuleiten. Nicht deutsch dürfe man diese verfehmte Dichtungs= weise nennen: sie verdiene jacobinisch zu heißen.

<sup>3)</sup> Man liest in Chateaubriands Essai sur la littérature anglaise, ber, unzuverlässig im Ganzen, doch im Einzelnen so manche seine Winke giebt: Puis les drames de Kotzebue profanèrent la scène de Shakespeare: on aurait pu choisir autrement, puisqu' on avait Goëthe, Schiller et Lessing.

Wiber diesen unbarmherzigen Urtheilsspruch empörte sich der Urheber des Bertram. In der Vorrede zu seinem Roman Women, or Pour et Contre (1818) wollte er seines Ingrimms sich öffentlich entladen. Da mußte Walter Scotts freundschaftsliche Klugheit verhindernd eingreisen. Durch ein dringliches Abmahnungsschreiben vom 26. Februar 1818, das Lockhart wohl admirable nennen durfte, wußte der Verfasser des Waverley zu bewirken, daß der entzündbare irische Geistliche, dem sein Bühnentriumph so verkümmert ward, seinem völlig unfruchtsbaren antifritischen Beginnen weislich entsagte.

Scott trug die Mitschuld an der Aufführung des leidigen Trauerspiels. Er rechnete Maturin zu seinen Schützlingen, die er mit seiner Börse, mit tröstlichem Zuspruch und mit seinem empsehlenden Worte willig unterstützte. Do mochte er sich denn auch bei den Schauspielern Kemble und Terry zu Gunsten des Bertram verwenden. Ja, durch seine nachdrücklichen Empsehlungen ward sogar Lord Byron bestimmt, der Tragödie seine mächtige Fürsprache zu gönnen und, wie er selbst hernach zu seiner eigenen Genugthuung bezeugte, ihr den Weg auf die Bretter zu ebnen.

<sup>\*)</sup> In diesem Briese, den Lockhart (Life of Scott 5,300) mittheilt, beschwichtigt Scott den verletten Dicter durch die Versicherung: Coleridge's work pas been little read or heard of, and has made no general impression whatever — Jest muß man umgekehrt sagen: nur durch Coleridges Kritik hat sich Bertram im Andenken der Litteratoren erhalten.

<sup>. \*)</sup> Die Romane Montorio und Women hat Scott eingehend beurtheilt (Miscell. Works 18, 157 — 208). Auf dem Titelblatte des letztgenannten Buches bezeichnet sich Maturin als Author of Bertram. Scott blickt daher auch mehrsach auf die Tragödie zurück; gegen den Schluß seines Aufsatzes theilt er sogar aus der Handschrift eine längere Reihe von Versen mit, denen er great poetical beauty nachrühmt und zu deren Beseitigung der Tragiser sich widerwillig hatte entschließen müssen.

<sup>5)</sup> An Thomas Moore 31. März 1817 (Moore's Life of Byron 347). Maturins zweites Trauerspiel Manuel (Goethe-Jahrbuch 12, 16) kritisirt Byron mit gründlichem Witz im Briese an Murray 14. Juni 1817 (358): It is the absurd work of a clever man. Bal. an Murray 15. Juli 1817 (362).

Bertram erfreute sich bemnach bes Schutzes ber beiben Dichter, die damals mit anerkannter Machtvollkommenheit über Englands Litteratur walteten. Hätte Maturin nun gar ahnen können, daß zu gleicher Zeit seinem so außerordentlich begünstigten Werke auch der große Deutsche theilnehmend nahe getreten! Doch weder zu ihm, noch zu seinen Beschützern und krittelnden Verhöhnern konnte jemals die wundersame Kunde gelangen, daß der Dichter des Götz und des Faust seine litterarische Leutseligkeit so weit getrieben, sich zur Uebertragung des Bertram herbeizulassen.

Die eben erwähnten Thatsachen, wie sie nach und nach in meiner Erinnerung sich zusammenreihten, sie alle deuteten auf die Jahre, in denen Goethes Theilnahme an gleichzeitiger englischer Dichtung sich frisch belebte. Die Annalen berichten unter dem Jahre 1817, "englische Poesie und Litteratur sei vor allen andern besonders in den "Vordergrund getreten." Das gilt auch von der nächstfolgenden Zeit. Durch den Divan fand sich damals der Dichter und Forscher in den Drient ge= wiesen. Doch ließ er sich durch die Erscheinungen und Vorgänge innerhalb der britischen Dichterwelt in immer steigendem Maße anziehen. Freilich war es zumeist Lord Byrons Persönlichkeit, auf die sein Blick geheftet blieb. Legte er doch sogar 1821 die Sand an eine Uebersetung jener maklosen Satire. mit beren Stacheln ber gereizte Lord seine Mitbichter wie seine Kritiker hatte züchtigen wollen! In dem nämlichen Jahre gab ihm Scotts Kenilworth einen Maßstab zur Schätzung der Eigen= schaften und Vorzüge, durch die der große Erzähler die neu begründete und so rasch ausgebildete Gattung des geschichtlichen Romans auch einem strengeren Kunstsinne zu empfehlen wußte. Auch sollte "Facobsens biographische Chrestomathies) ihm eine

<sup>°) 36, 192 (</sup>Weimar. Ausg.) Im Texte ftand zuerst: "Jacobsens englische Dichter"; und dieser Titel eignet sich auch besser für die Schrift, von der wohl nur wenige Leser der Annalen das Nähere wissen. Ueber Zweck und Inhalt der Chrestomathie, die Goethe "mit Ausmerk-

Uebersicht bes damaligen Gesantzustandes der englischen Dichtung gewähren. Aber eigentlich wollte Goethe doch auch hier nur ersahren, wie der Dichter, der im Childe Harold sich der Welt geoffenbart, im Kreise der befreundeten und im Kampse gegen die feindselig gesinnten Zeitgenossen sich darstellte. Denn je heftiger "jener werthe außerordentliche Mann" auf seinen Lebense und Dichtungspfaden, und zugleich auf dem Wege der Selbstzersftörung, vorwärts stürmte, um so mehr erwärmte sich das

samkeit" durchgenommen, unterrichtet genügend der umständliche Titel: "Briefe an eine beutsche Gbelfrau, über die neuesten englischen Dichter, herausgegeben mit überfetten Auszügen vorzüglicher Stellen aus ihren Gedichten, und mit den Bildniffen ber berühmtesten jett lebenden Dichter Englands, von dem Obergerichtsadvokaten Friedrich Johann Jacobsen (nicht Jacobson, wie die Weim. Ausa. lieft). Altona, in Commission bei J. F. Hammerich, 1820. - " Moore, Scott, Byron, die Dichter ber Seefchule, Rogers, Crabbe, Campbell, Wilson und manche Verskünftler geringerer Art werden bier Dem Sammler war die Bibliothef des "Rammerberrn Mellifch" (S. 377) zu freiem Gebrauche quannalich. Dem biden Banbe voran fteht ein Bildniß Byrons, faft an die Caricatur ftreifent; die Büge follen eben fo viel Empfindsamteit wie Menschenverachtung ausbruden. Wer durch die 741 Seiten des löblichen, wenn auch in einer gewundenen Schreibart abgefaßten Buches fich hindurchgearbeitet, fann einen ansehnlichen Vorrath von Kenntnissen mit hinweg nehmen und eine im Sanzen richtige Vorstellung von den Leistungen ber geschilberten Dichter gewinnen. Der Berfaffer widmete feine Arbeit "in tieffter Ehrerbietung" gehn erlefenen Damen der höheren Rreife: da erscheint neben seiner eigenen Frau Maria Eliza auch die "Frau Legationsräthinn Klopftod, geb. v. Dimpfen." - Eine etwas unfichere Sindeutung auf diese immerhin merkenswerthe Compilation gab de Quincen Works (ed. Masson) 10, 17. Er spricht von einem German work, published about two years ago, by a Hamburg barrister (I think) - Mr. Jacobs. The subject of the book is the Modern Literature of England — — It is made up in a great measure from English literary journals; but not always. Goethe mar also gar nicht übel berathen, als er sich bem Berrn Jacobsen anvertraute. Manchem Litterator unserer Tage tonnte bas vergeffene Buch noch bankenswerthe Dienste leiften. — Byron bemerkt lächelnd in seinem Journal (Life 515), Jacobsen habe ihn eingeladen, einen Sommer bei feinen holfteinischen Berehrern und Berehrerinnen zuzubringen.

Mitgefühl, steigerte sich die Bewunderung Goethes für das Geschick und für die Schöpfungen des jugendlichen Genius, der dann vor dem deutschen Oberhaupte der europäischen Litteratur sich dankbar und ehrfurchtsvoll zu bengen schien.

Indem ich alles, was Goethe zum Preise Byrons, des lebenden und des eben hingeschiedenen, gesprochen und geschrieben, der zeitlichen Reihenfolge nach überblickte, mußte ich von neuem der Bedeutung des Gespräches inne werden, das er am 24. Fesbruar 1825 mit Eckermann geführt.

Hier hat er die Umrisse der Byronschen Gestalt, wie sie ihm vor Augen stand und wie er sie festhalten wollte, von allen Seiten her scharf beleuchtet. Dabei werden die Kräfte dieser Dichternatur wohl zu hoch angeschlagen; zugleich aber lernen wir einsehen, warum diesen Kräften der seste Mittelpunct gesbricht, um den sie in künstlerischer Gesetmäßigkeit sich sammeln könnten und warum sie niemals zu einer, den Dichter selbst vollauf beglückenden, Wirksamkeit gelangten. In dem rasch und machtvoll dahinrauschenden Dasein des Poeten verkündigt sich das unablenkbare Schalten des ihm eingeborenen Dämons; es bestätigt sich das Orphische Urwort:

"So mußt du fein, dir kannst du nicht entfliehen."

Mancher Ausspruch Goethes deutet hier unwillfürlich zurück auf die Zeilen, in denen er mit liebevoll weiser Mahnung den über Gebühr bewunderten Dichter selbst aus der Ferne begrüßt hatte,

"Ihn, der fich felbft im Innersten bestreitet, Start angewohnt bas tieffte Beb gu tragen." -

Nun aber erwartet uns am Schlusse des Gespräches eine seltsame Ueberraschung. Da verwundert sich Goethe über die Lammesgeduld, die der sonst so reizbare Lord als Poet beswiesen. Und wo hätte denn Byron so augenscheinliche Proben dieser zweiselhaften Tugend abgelegt? "Er las" — so hören wir — "das herrliche Gedicht über den Tod des Generals

Moore einen Abend vor, und seine edeln Freunde wissen nicht, was sie daraus machen sollen. Das rührt ihn nicht und er steckt es wieder ein." — Das konnte ihn auch nicht sonderlich rühren. Hat er doch niemals selbst die Thaten des Generals gepriesen, niemals das jähe Scheiden des Helden dichterisch bestrauert. In seinen Gedichten und Briefen bleibt sogar der Name des vielbeklagten Führers unerwähnt.")

Dennoch glaubt Goethe, Byron habe das Gedicht, das er den unempfänglichen Freunden vorgetragen, auch selbst versaßt.

— "Die Ode auf den Tod des Generals Moore ist eine der schönsten Dichtungen Byrons. Shelley muß ein armseliger Wicht sein, wenn er dies nicht gefühlt hat" — diese in jedem Sinne bedenklichen Worte hatte der Kanzler von Müller schon am achtzehnten November 1824 aus Goethes Munde vernommen. In demselben Gespräche war die enthusiasitische Aeußerung gestallen: "An einem so herrsichen Gedicht, wie das byronsche auf General Moore, zehre ich einen ganzen Monat lang und verlange nach nichts anderem."

Eine so hochgesteigerte Bewunderung wird begreiflich, wenn sie dem Gedichte Wolses gelten soll. Aber Goethe will ja den Ruhm der Urheberschaft auf Byron übertragen.

<sup>1)</sup> Erwähnt wird dagegen der Bater des Generals, Dr. John Moore, ber Berfaffer des Zeluco, einer Art von philosophischem Roman, deffen Beld fein ganges Leben hindurch unter den Folgen einer entnervenden mütterlichen Erziehung leidet. Durch die eindrucksvolle Schilderung mochte fich Byron, wie man vermuthet bat, an die eigenen Rnabenjahre gemahnt fühlen. In dem fpateren Borworte zu den beiden erften Wefüngen des Childe Sarold hat er auf den Beluco bedeutsam bingewiesen. Er gedenkt des Werkes auch in der ausführlichen Borrede gum Marino Faliero. Dort wird Dr. Moore getadelt, weil er fich in seinem Buche über Italien (View of Italy) einige leichtsinnige Aeußerungen über das Miggeschick des greifen Dogen gestattet hatte. Der einft mohlbekannte Beluco muß auch Gibbon angezogen haben. Der Siftorifer nennt ihn in einem Briefe an den Buchhändler Cadell (17. November 1790) the best philosophical romance of the age. - Lord Macaulan bringt ein luftiges Citat aus dem Beluco in feiner Rritif des Croferschen Boswell: Essays (London 1885) 1, 414.

Auch dies wird begreiflich, sobald wir nur erfahren, auf welchem Wege — fast möchte man sagen: durch welchen Zufall — Goethe zur Kenntniß jener herzbewegenden Strophen geslangt ist.

Im April 1824 war die Kunde vom Tode Byrons ersschütternd durch die Welt gegangen. Beharrliche Keugier und hämische Späherlust, die sich an alle Schritte des Lebenden gesheftet, verfolgten nun noch eifriger den Abgeschiedenen. Nach wenigen Monaten empfing das europäische Publikum ein Buch, das seiner Neugier für den Augenblick ein Genüge thun konnte.

Dem Capitän Thomas Medwin hatte sich in Pisa während der Jahre 1821 und 22 Gelegenheit zu einem häusigeren Versfehre mit Byron und dem byronschen Freundeskreise geboten. Dem Inhalt der wichtigeren Gespräche, an denen er selbst theils genommen oder denen er als ausmerkender Hörer beigewohnt, verzeichnete er in seinem Tagebuche. Aus diesen Auszeichnungen ließ er die Gespräche (Conversations) mit Lord Byron hervorgehen. Unverzüglich wurden sie auch bei uns in einer leidlichen Uebersetzung verbreitets) und von allen Lesern begierig, von den meisten vertrauensvoll aufgenommen, während sie in England vielsachen Kritteleien ausgesetzt blieben.

In dem noch jetzt anziehenden Buche findet sich neben manchem Glaubwürdigen manches, was man nach genauerer Prüfung als unzuverlässig abweisen muß. Bald scheint uns Byrons ureigenes Wort ans Ohr zu dringen; bald mischen sich fremde und falsche Töne in den Bericht, der, aus Mißverständnissen entsprungen, den gläubigen Leser in den Frrthum hineinlockt.

s) Medwin nannte sein Buch Journal of the Conversations of Lord Byron u. s. w. Die bei Cotta 1824 erschienene llebersetzung zeigt ben Titel: "Gespräche mit Lord Byron. Ein Tagebuch geführt während eines Aufenthalts zu Bisa in den Jahren 1821 und 1822" u. s. w. — Das Morgenblatt hatte, um die Erwartung deutscher Leser zu spannen, seit dem 23. October 1824 umfängliche Auszüge aus diesem "neuesten und sehr interessanten Werk über den berühmten Dichter" mitgetheilt.

Goethe hat zur reicheren Ausstattung der auch ihm willkommenen Medwinschen Arbeit den Aufsatz beigesteuert, der seine Lebensbeziehungen zu Lord Byron schildert. Schriftlich und mündlich hat er ausgesprochen, welche zwiespältigen Empfindungen ihm das Buch selbst erregte, das ihm einer gründlichen Durchsicht, und zwar einer wiederholten, werth geschienen.

Um die Einförmigkeit seiner prosaischen Berichterstattung anmuthig zu unterbrechen, hatte Medwin durch seine Gespräche mehre poetische Beigaben verstreut, gleichsam als Nachträge zu den länast allbekannten Gedichten Byrons. Da fand Goethe lyrische und epigrammatische Kleinigkeiten, unter andern das Reimpaar, aus dem er die zahme Xenie herausbildete: "Nein! für den Poeten ist's zu viel" (Weimar. Ausg. 5, 1, 95); da fand er den "irischen Avatar", jenes ätzende Hohngedicht auf das geknechtete Frland, das einen König wie Georg den Vierten jubelnd umschmeichelt9) und durch eine solche Selbsterniedrigung fast jedes Anrecht auf die Theilnahme, die sonst der Dichter den Leiden des tiefgedrückten Bolkes gönnt, verwirkt hat. Da begegneten endlich auch seinem Blicke zum erstenmale die Strophen, die ihm den Trauerzug mit der Leiche Sir John Moores vorführten. Gleich den übrigen Gedichten, die als unbestreitbares Eigenthum Byrons gelten müssen, hat Medwin auch dieses, wie ein leuchtendes Schmuckstück, der Reihe seiner Gespräche ein= gefügt.

Deutlich genug zeichnet er ben Gang ber Unterhaltung, durch beren Verlauf Byron angeregt wird, das Gedicht auf

<sup>&</sup>quot;) Byron sandte diese "fulminanten Strophen", wie Otto Gilbemeister sie nennt, aus Ravenna am 17. September 1821 an Thomas Moore. Am 27. September bezeichnet er sie als full of serocious phantasy. — Belche Aufnahme dem Könige von seinem begeisterten irischen Unterthauen, dem Bolke Grattans, Currans und Thomas Moores, bereitet ward, schildert Spencer Balpole im zweiten Bande seiner History of England from the conclusion of the great war in 1815 (London 1890) p. 80, und erläutert somit Byrons satirische Zornrede, mit deren schlagendsten Ausdrücken er wiederum seine eigene Erzählung ziert und verstärft.

Moores Begräbniß mitzutheilen (S. 123 der Uebersetzung). Unter den Freunden entsteht die Frage, welcher von allen Oben der neueren englischen Poesie man den Preis höchster Trefflichefeit zuerkennen müsse. Wie hätte da eine einhellige Antwort erfolgen sollen? Für Thomas Campbells Hohen in den stimmte der eine; der andere mochte sich gar für manche von Thomas Moores Frischen Melodien entscheiden; Shelley dasgegen erklärte sich nachdrücklich für Coleridges Ode Frankereich, die mit dem volltönenden Anruf an die freien Wolken, an des Weltmeers saute Wogen und an die feierlich rauschenden Wälder beginnt:

Ye Clouds! that far above me float and pause -

Und bei diesem Urtheil des großen Lyrikers hätte man besharren können. Als Erzeugniß und Denkmal einer neu ersstandenen, hochstrebenden lyrischen Dichtung verdiente jene Obeden Vorzug, den der Schöpfer des Gesangs an den Westswind wind ihr zusprach.

In den ersten Wochen des Jahres 1798 war sie entstanden. Ursprünglich führte sie den Titel The Recantation — der Widerruf. Diese Aufschrift verrieth den Inhalt. Denn Coleridge, damals sechsundzwanzigjährig, bekennt und widerruft hier mit schmerzlichem Ernste den Irrthum, der ihn ehedem versührte, von der Selbstbefreiung Frankreichs den Beginn eines neuen, alle Völker beglückenden Weltalters der Freiheit zu ershoffen. . . .



٧.

# Ein unpatrivtischer Vers Grethes.

(1871.)



Wenn unter wohlmeinenden Deutschen, deren Gespräch gern eine Wendung zum Litterarischen nimmt, die Frage sich erhebt, inwiesern man dem Verfasser des Götz und des Faust eine vatersländische Gesinnung zuerkennen dürfe, so pflegt alsbald ein entschiedener Gegensatz der Ansichten hervorzutreten. Die Wechselsrede wird eifriger und gewinnt einen lebendigeren Schwung. Ein jeder bringt, so weit sein Gedächtniß reicht, aus dem Leben und den Schriften des Dichters die Thatsachen und die Worte herbei, die seine Ansicht unwiderlegbar bestätigen sollen. Da jedoch der Gegner nicht leicht zur Anerkennung dieser Unwiderslegbarkeit gezwungen werden kann, so führt die Erörterung zu keinem sesten Endziel, und herüber und hinüber schwankt die Wage des Streites.

Nachdem nun die Argumente und dicta probantia, die für solchen Fall auch dem minder Kundigen zu Gebote stehen, erschöpft worden, pflegt wohl einer, der sich tiesere Belesenheit rühmt, mit einem Spruche ins Feld zu rücken, mit dem er allen, welche die Deutschheit des Dichters gern schügen möchten, einen äußerst empfindlichen Schlag zu versehen glaubt. Mit zuverssichtlicher Siegermiene citirt er das epigrammatische Gedichtchen, das den leicht zu deutenden Namen "Nativität" führt, und das mit den unsreundlichen Worten beginnt:

#### "Der Deutsche ift gelehrt, Wenn er sein Deutsch versteht."

Wie ernstlich dem Dichter dieser Ausspruch von manchem verdacht wird, ersuhr ich selbst auf überraschende Weise. Einer unserer philologischen Weister, der, wenn auch erst in hohem Alter aus dem Leben abberusen, dennoch immer zu früh aus

bem Kreise seiner herrlichen Thätigkeit geschieden ist, bezeugte mir mit ausmunternden Worten die Theilnahme, welche die Untersschungen über Kritik und Geschichte des Goetheschen Textes ihm abgewonnen hatten. Aber während er den ans Licht gebrachten Ergebnissen seine unbedingte Zustimmung ertheilte, enthielt er sich nicht einer tadelnden Aeußerung über den Dichter, der seine Werke, wenn sie einmal im Drucke vorlagen, so gleichgültig ansgesehen und, wie es diese Untersuchungen ja eben darthaten, für die unverletzte Erhaltung seiner Worte so geringe Sorge getragen hatte. Jedoch, sügte der verehrte Meister hinzu, solche vorsnehme Nachlässisset dürse uns nicht wundernehmen an dem Manne, der spöttelnd gesagt, der Deutsche sei gelehrt, wenn er sein Deutsch verstehe.

Nun läßt sich allerdings die Thatsache nicht bergen, daß der Dichter diese, jedem patriotischen Ohre mißtönenden, Berse in seinem lieben Musensitze Jena, und zwar am 18. März 1818, geschrieben oder dictirt hat. Welche Stimmungen um jene Zeit sein Gemüth durchzogen, mag man aus dem Briefe lernen, den er am folgenden Tage, dem Gründonnerstag, "von der Saalzinne in Sturm und Regen" an Freund Zelter richtete. (2,453.) Er hat hernach jene Berse nicht, gleich so manchen andern gesährlichen Expectorationen, geheim gehalten oder, wie sein Ausschrick zu lauten pflegte, secretirt; er hat sie vielmehr ganz unsbesangen im dritten Bande der Ausgabe letzter Hand auf S. 147 den Augen aller blosgestellt.

Ich bin durchaus nicht gewillt, das Aergerniß, das diese Worte billigerweise jedem edelsinnigen Vaterlandsfreunde geben müssen, durch irgend eine lindernde Vemerkung abzuschwächen. Mag der Dichter auch noch vor der Nachwelt für seinen unzeitigen Spott büßen! Wie konnte er auch gerade im Jahre 1818, zu einer Zeit, da alles deutschthümliche Wesen im höchsten Flor stand, seinem Mißmuth eine solche Aeußerung verstatten! Seltsam jedoch trifft es sich, daß er, um diesen Mißmuth kunzugeben, zu den Worten eines andern greift. Denn, in der

That, für diesen ärgerlichen Vers ist der Frhr. Friedrich Rudolf Ludwig von Canity verantwortlich, der gerade ein halbes Jahrhundert vor der Geburt Goethes aus dem Leben schied. Dieser feingebildete Mann hat seinem Namen in der Litteratur= geschichte eine rühmliche Fortdauer verschafft: man nennt ihn als benjenigen, der sich mit Einsicht und Erfolg den von Meistern und Jüngern der zweiten schlesischen Schule geübten Ausschweifungen widersetzte und einem gesunden Menschenverstande wieder zu seinem unverjährbaren Rechte verhalf. In seinen Gedichten nimmt man nirgends die Thätigkeit der Einbildungsfraft wahr, fieht man nirgends den Funken des Genies aufbliten; dafür halten sie sich aber auch, züchtig und bescheiben, von allem Ungebühr= lichen fern; der Dichter befleißt sich überall einer maßvollen Haltung und glatten Sauberkeit des Ausdrucks; er zeigt sich meist bestrebt, Beispiele des guten Geschmacks aufzustellen. In seiner durch siebenundzwanzig achtzeilige Strophen sich hinwindenden Klaa-Ode über den Tod seiner Doris ward der Inrische Schwung höchlich bewundert, und seiner Satiren wegen pries man ihn als einen zweiten Boileau.

In der dritten dieser Satiren schildert er mit beredtem Eifer in treffenden Zügen das ganze Verderbniß, von dem die Poesie seiner Zeit heimgesucht war. Der Helikon ist zum Blocksberg geworden, klagt er; man hat sich von Natur, Vernunft und Einfachheit abgewandt. Unbekümmert um den eigentlichen Inhalt der Darstellung jagt man nur nach pomphaften Aussbrücken und paart, übel genug, den ärmlichsten Gegenstand mit dem prächtigsten Worte. Wer mag sich in solchen Wirrnissen zurecht finden?

"Ein Teutscher ist gelehrt, wenn er solch Teutsch versteht. Kein Wort kömmt für den Tag, das nicht auf Steltzen geht. Fällt das geringste vor in diesen Krieges-Zeiten, So, dünkt mich, hör' ich schon die Wetter-Glocke läuten:

Ein Flammen-schwangrer Dampf beschwärtt das Lufft-Revier, Der Strahl-beschwäntte Blip bricht überall herfür, Der grause Donner brüllt, und spielt mit Schwefel-Reilen" u. f. w.

Wie diese gange Satire "von der Poesie" zu den bekanntesten Arbeiten des Dichters gehörte, so erlangte iener auf die schwül= stigsten Sprach= und Poesie=Berderber gemünzte Bers (Gedichte, 1734 S. 240) in litterarischen Kreisen ein fast sprüchwörtliches Ansehen. Oft genug begegnet man ihm in Schriften aus ber ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Einen neuen Sinn und eine noch gewichtigere Bedeutung erhielt er. als Klopstocks Rühnheit sich in seiner sprachverjungenden Boesie offenbarte, für welche dem älteren Geschlechte der Poeten und Kunstrichter jedes Organ des Verständnisses abging. Da mußte es den ergrimmten Anhängern einer vernünftigen Poesie wohl vorkommen, als habe Canit in weissagendem Geiste mit seinem bekannten Verse auf den Dichter hingebeutet, dessen Sprache den ebenen Boden zu verschmähen schien, um sich in gefährliche Höhen zu versteigen und sich in neuen Formen und Bewegungen gar seltsam zu ge= bärden. Hätte Gottsched einen passenderen Vers zum Hohne bes messianischen und seraphischen Dichters ersinnen können? Bur rechten Zeit tamen ihm die Worte des um seiner "naturlichen Schreibart" willen von ihm hochgehaltenen Satirifers ins Gedächtniß. Als er 1751 im zweiten Theil seines "Versuchs einer Critischen Dichtkunft", die damals in vierter Auflage ben lernbegierigen Verehrern einer geregelten Voesie dargeboten ward. des ersten Abschnitts viertes Sauptstück "Von dem Beldenge= dichte" von neuem durcharbeitete, fügte er zum Schluß, an einer in die Augen fallenden Stelle die Bemerkung hinzu (S. 504): "Auch Canity hat in seiner Sathre von der Poefie sein Dis= fallen über dergleichen poetischen Schwulft zu verstehen gegeben. Und mit ihm möchte man auch über einige heutige Dichter spot= tend ausruffen:

Gin Deutscher ift gelehrt, wenn er fein Deutsch versteht. (nämlich bes schwülstigen Dichters seins)."

Ja, selbst ein Dichter wie Uz verschmähte nicht diesen Spruch seinen Versen einzuslechten, als er 1754 seine vierte poetische Epistel schrieb, für welche ihm die frommen Verfasser und die andächtigen Leser der biblischen Epopöen so schlechten Dank wußten. Indem er sich gegen die einseitige und ausschließende Nachahmung der englischen Vorbilder erklärt und der Deutschen spottet, die ohne wie Briten zu denken, doch wie Briten schreiben wollen, klagt er gar beweglich:

"Die deutsche Dichtkunst weicht von weiser Alten Spur: Der gründliche Geschmack an Wahrheit und Natur, Der Wohlklang in gesunden Ohren, Die Sprache selber geht verlohren, Weil alle Scham verlohren geht: Ein Deutscher ist gelehrt, wenn er solch Deutsch versteht.")"

Man sieht, Goethe fand in seinen jungen Jahren manigsache Gelegenheit, sich diesen Vers einzuprägen. Aber kaum zu
bezweiseln ist es, daß die Worte ihm noch aus den jugendlichen Tagen her im Gedächtniß haften geblieben, da er pslichtgemäß die Werke der würdigen poetischen Altvordern nicht sowohl sas, als vielmehr, wie er es später tressend bezeichnete,
in ihnen sesen serne. Denn neben Hagedorn, Drollinger,
Gellert, Creuz und Haller genoß auch Canity des Vorzuges, der
bekanntlich nur den reimenden Dichtern vergönnt war: er behauptete, in wohlverziertem Prachtbande glänzend, einen Ehrenpsat in der Büchersammlung des Rathes Goethe; der fünstige
Dichter der "Iphigenie" mußte diesen anerkannten Größen des
Parnasses ein tiefgehendes Studium widmen, so daß es ihn
hernach Mühe kostete, sich von ihrer schwerlastenden Autorität
zu befreien.

Wie es aber geschah, daß gerade am 18. März 1818, als der Dichter in heiterer Thätigkeit im Erker der "Tanne" zu Jena weilte, dieser Kernspruch des freiherrlichen Satirikers aus dem fernsten Hintergrunde seiner Erinnerung wieder hervortrat — über diese fragwürdige Thatsache ist uns jeder erwünschte Aufschluß versagt. Vielleicht bergen auch diese Verse, wie die

<sup>1)</sup> Lyrische und andere Gedichte von J. P. Uz. Dritte verbefferte Auflage, Leipzig 1756. S. 235. [Sauer S. 369.]

meisten unter dem epigrammatischen Gedichten Goethes, eine bestimmte für uns nicht mehr erkennbare Beziehung auf ein Tagesereigniß oder ein persönliches Begegniß, das ihm zum Anlaß einer poetischen Aeußerung ward, die alsdann, wie es seine Dichternatur forderte, eine allgemein gültige und allgemein verständliche Fassung erhielt. Aber bedürste es hier auch einer solchen bestimmten Anregung? Der Dichter brauchte nur auf die Bestrebungen eines edlen, aber in seidenschaftlicher Einseitigkeit überreizten Patriotismus zu blicken, die sich in den damaligen Zeitverhältnissen hervorthaten — und wie leicht konnte da der verschollene Vers, der in früheren Jahren sich so manche Anwendung mußte gefallen sassen, ihm von neuem wieder in den Sinn kommen!

Es steht zu vermuthen, daß auch nach dem Jahre 1870 unsere Landsleute nicht ablassen werden von der bedenklichen Untersuchung, ob und inwiesern den deutschen Männern, welche zuerst wieder den deutschen Geist zum Bewußtsein seiner selbst gebracht haben, auch die gehörige Gattung von Patriotismus eigen gewesen sei. Goethe vor allen wird noch auf lange Zeit hinaus ein Lieblingsgegenstand solcher scharssinnigen Untersuchungen bleiben. Zu Nutz und Frommen aller derzenigen, welche bei Erörterung dieser schwierigen Streitsrage sich des in den eben besprochenen Versen enthaltenen Arguments bedienen wollen, mag daher das ganze Gedicht in unverhüllter Blöße auch an diesem Orte noch einmal öffentlich ausgestellt werden:

"Der Deutsche ift gelehrt, Wenn er sein Deutsch versteht; Doch bleib' ihm unverwehrt, Wenn er nach außen geht.

Er fomme dann zurück Gewiß um viel gelehrter; Doch ists ein großes Glück, Wenn nicht um viel verkehrter."

### VI.

# Friedrich Schlegel und die Xenien.

An R. Haym.

(1869.)

Der große Artifel aus den "Grenzboten" (1869, Bb. 4) erscheint bier fo, wie ihn Bernans felbft für den neuen Abdruck mit ein paar fleinen Aenderungen und Nachträgen bergestellt bat. Als er ihn schrieb, mußten die Auffätze K. Schlegels erst aus 3. Th. schwer zugänglichen Zeitschriften ausgegraben, die Werke Berders noch bei jeder wiffenschaftlichen Benutung von der Willfür der Bulgata erlöft werden. Rach beiden Seiten hat Bernans laut und gründlich Abhilfe gefordert und felbst angebahnt; das foll ihm nicht vergeffen fein. Jest haben wir bant Suphan und feinen Benoffen eine hiftorisch-tritische Berder-Ausgabe und haben die Sammlung "Friedrich Schlegel 1794-1802. Seine prosaischen Jugendschriften berausgegeben von J. Minor" (2 Bande, Wien 1882), auf die ein Revisor der Abhandlung nun hatte Bezug nehmen können. Es liegt aber auch im 8. Bande der "Schriften der Goethe-Gefellichaft" die gefamte, beträchtlich vermehrte Xenien-Maffe vor, bei deren Erläuterung ich diefen Auffat nach Gebühr berüchsichtigt habe, zugleich Neueres ausbeutend. S. hier die 28. Anmerkung.]

Lassen Sie Sich's gefallen, hochverehrter Mann, daß ich Ihnen öffentlich den Dank ausspreche für die Belehrung, die Sie mir so freundlich dargeboten haben. Ich rede hier nicht von der Belehrung, die allen, welche das geschichtliche Studium unserer Litteratur als eine ernste Angelegenheit betreiben, durch Ihre Arbeiten so vielsach und reichlich zu Theil geworden; für diese im Stillen zu danken, habe ich schon oft willkommenen Anlaß gefunden, und auch in Zukunft wird dieser Anlaß häufig genug wiederkehren; — jeht möchte ich mich nur für die Belehrung erkenntlich bezeigen, die Sie mir allein, durch Ihren Brief vom 30. Juli, gewährten.

Sie haben meiner schwankenden Vermuthung festen Halt gegeben und sie bis zur Gewißheit bestätigt; Sie haben das Sachverhältniß so klar und überzeugend dargelegt, daß mir jedes Bedenken geschwunden ist. Wir wissen nun, was es für eine Vewandniß hat mit der "Schlegelischen Kritik von Schlossern", deren Schiller im Briese an Goethe vom 16. Mai 1797 mit so unwerhohlenem Aerger und Widerwillen gedenkt. Jene Kritik, gerichtet gegen J. G. Schlossers "Schreiben an einen jungen Mann, der die kritische Philosophie studieren wollte", haben wir in dem von Reichardt herausgegebenen Journale "Deutschsland" zu suchen; dort steht sie im zehnten Stück, S. 49—66 unter dem Titel "Der deutsche Orpheus"). Sie wird also

<sup>1)</sup> Das Erscheinen der letzten Monatsstücke bieser Zeitschrift, die nur den einen Jahrgang 1796 erlebte, hatte sich um ein bedeutendes verspätet. Daher mag es sich erklären, daß erst am 16. Mai 97 eines Aufsates Erwähnung geschieht, der bereits im Octoberhefte 96 veröffentlicht worden. Allerdings erwähnt Goethe schon im Briefe vom 28. April des Aufsates "Ueber die Homerische Poeste," den erst das

fortan unter Friedrich Schlegels Jugendarbeiten zu rechnen sein, gleich so manchen andern Aufsätzen, die noch nicht als sein Eigenthum erkannt oder gänzlich wieder vergessen worden sind.

Es darf uns eben nicht Wunder nehmen, daß man jene Neußerung Schillers bisher unbeachtet gelassen, oder daß man nicht gewußt, auf welches Schlegelsche Delictum sie zielte. Ueber die früheren Arbeiten des jüngeren Schlegel ist nur eine unssichere Kunde verbreitet; und die Zeitschrift Deutschland ist offendar nur wenigen Litteratoren zu Gesichte gekommen.<sup>2</sup>) Nicht leicht wird jemand außer Ihnen genau darzulegen wissen, welchen umfassenden Antheil Schlegel an dieser Zeitschrift gesnommen. Allgemeiner bekannt sind aus der reichen Zahl seiner Beiträge nur die Aufsätze über Goethe und über das homerische

Novemberheft gebracht hatte. Aber diese Abhandlung mußte sogleich von selbst Goethes Beachtung auf sich ziehen, da sie in die damals so lebhaft betriebenen epischen Studien so unmittelbar eingriff (vgl. Goethes Briefe an F. A. Wolf, S. 29); die philosophischen Händel lagen ihm gerade damals ferner, und ein Aufsat, der diese betraf, konnte wohl eine Zeitlang von ihm ungelesen bleiben. Aus Schillers Frage am 16. Mai ist übrigens zu entnehmen, daß von der Schlegelschen Kritif schon früher unter den Freunden die Rede gewesen, wahrscheinlich während Goethes Aufenthalt in Jena vom 22. Februar bis zum 31. März.

<sup>\*)</sup> Selbst A. W. Schlegel hatte in späteren Jahren kein Exemplar derfelben gur Sand (Werke 8, 288) und zweifelte, daß noch eins aufautreiben sei (an Tiecf 15. Januar 1830). Jest findet sich bas feltene Werk, burch Bödings Fürforge, unter bem reichen Büchervorrathe, ber zusammen mit bem handschriftlichen Nachlaffe A. B. Schlegels ein unentbehrliches Sulfsmittel für das Studium unserer romantischen Litteraturperiode bilbet. - Ich wiederhole hier den fcon an einem anberen Orte ausgesprochenen Bunfch, daß diefer toftbare Nachlag recht bald das Eigenthum einer deutschen Universitätsbibliothek werden möge. Bon den noch vorhandenen gablreichen Briefen hat Anton Rlette ein forgfältig aufgestelltes, bochft instructives Berzeichnif geliefert. - August Wilhelm schreibt an Tieck: "Ich habe (von Friedrich) auch eine Ungahl von Briefen, noch habe ich die Bactete nicht geöffnet. Es liegen fich baraus vielleicht fehr intereffante Auszuge machen." (Seitdem ift bekanntlich A. W. Schlegels Nachlaß den Schätzen der Könial. Bibliothek gu Dresden einverleibt worden, und D. F. Walgel lieferte uns (Berlin 1890) die treffliche Ausgabe der Briefe Friedrichs.)

Epos, so wie die Recension des Jacobischen Woldemar, das glänzende Meisterstück seiner kritischen Denk= und Schreibweise, das zu der tiefgehenden Betrachtung, die Wilhelm von Hum= boldt demselben Roman widmete, einen so bezeichnenden Gegen= sat bildet. Jene Aufsätze waren Bruchstücke auß den umfang= reichen Werken über "Die Griechen und Kömer" (1797, S. 76—80) und über die Geschichte der alten Poesie (1798); die Recension aber fand im ersten Bande der "Charakteristiken und Kritiken" von neuem einen geziemenden Plat.

In dem Auffate nun, auf den Schiller so unfreundlich hinsblickt, läßt Schlegel eine harte Züchtigung über Schlosser ersgehen; und daß diese wohlverdient war, konnte von keinem Anshänger der kritischen Philosophie geläugnet werden. Zufolge der ihm innewohnenden, durch sein ganzes Leben bethätigten Denksart durfte Schlosser bei dem siegreichen Fortschreiten der von Kant ausgehenden philosophischen Bewegung nicht gleichgültig bleiben. Er sühlte sich verpflichtet zum Streit gegen die immer verderblicher anwachsende Macht des Kriticismus, die alle Gebiete des geistigen Lebens zu überziehen drohte, um, wie er wähnte, alle gleichmäßig zu veröden. So trat er, gereizt und erbittert, auf den Kampsplatz hervor, und ließ den lange geshegten, mühsam zurückgehaltenen Haß gegen die kritische Philossophie und deren Urheber zu ungehemmtem Ausbruche kommen.

Schlosser war kein gefährlicher Gegner. Er wäre, bei dem damaligen Stande der Dinge, auch dann nicht gefährlich geswesen, wenn die Schärfe seiner Wassen der Hetigkeit seines Ingrimms entsprochen hätte. Nichtsdestoweniger nußte auch der mit unschädlichen Wassen geführte Angriff zurückgewiesen werden. Alle, die sich zur kritischen Philosophie bekannten, vor allen aber diesenigen, die zu einer selbständigen Forts und Umbildung dersselben berusen waren, mußten sich zur Abwehr aufgefordert fühlen. Ja, der alte Weister selbst trat auf den Plan3) und

<sup>\*)</sup> Mit ber "Berkundigung des naben Abschluffes eines Traktats jum ewigen Frieden in ber Philosophie." (Bermischte Schriften 1799,

führte siegreich seine Sache mit heiterer Ruhe und lächelndem Behagen; und als der Ueberwundene, schuzlos Dastehende sich nochmals in einem zweiten unglücklichen "Schreiben" zu regen wagte, ließ Schelling in einer grausamen Recension<sup>4</sup>) die letzten vernichtenden Schläge auf ihn niederfallen.

Schlegel konnte also auf vielseitige Beistimmung rechnen, indem er über Schloffer und deffen leidenschaftliches Bemühen und Verdammungkurtheil sprach. Schiller muß denn auch gestehen, daß diese Kritik "in ihrem Grundbegriffe nicht unwahr sei": und dies Zugeständniß konnte er nicht wohl zurückhalten, wenn er seine eigenen Aeußerungen über Schlosser vor sich selbst rechtfertigen wollte. Denn wie unbarmherzig fährt auch er über ben schwächlichen Verfechter eines längst abgethanen Dogmatis= mus her! Da Goethe den alten Freund und Schwager in Schutz nehmen möchte gegen den furchtbaren Vorwurf der Unredlichkeit und der Lüge, den Kant mit ziemlicher Deutlichkeit gegen ihn ausgesprochen, da will Schiller keine entschuldigende Erklärung gelten lassen und hält die bittere Anklage aufrecht. Und als ber so schwer Getroffene sich dann noch einmal seinen Gegnern stellte, ließ Schiller über ihn, dem er eigentliches Interesse für Wahrheit entschieden absprach, schonungslos ein verschärftes Ur= theil ergehen. 5) Man sieht also nicht recht ein, was gerade ihn,

Bb. 3, S. 341 fg.). Goethe nennt diese Schrift Kants "ein sehr schätzbares Product seiner bekannten Denkart, das so wie alles, was von ihm kommt, die herrlichsten Stellen enthält, aber auch in Composition und Stil Kantischer als Kantisch", an Schiller 12. September 1797. — Bgl. Schillers Antwort 22. September.

<sup>&#</sup>x27;) Alg. Litteratur-Zeitung 1798. Nr. 299 5. October. (Sämmt-liche Werke 1, 483-87.)

<sup>5)</sup> Der ganze Brief an Goethe vom 9. Februar 98 ist ein erbarnungsloser Rechtsspruch über Schlosser. Den Grund seiner gesteigerten Indignation giebt Schiller sehr schön in den bezeichnenden Worten an: "Sie (Goethe) der den Menschen besser kennt, erklären sich vielleicht richtiger und natürlicher durch eine unwillkürliche Beschränktheit, was ich, der die Menschen gerne verständiger annimmt, als sie sind, mir nur durch eine moralische Unart erklären kann."

den selbst so unerbittlichen Richter, bewog, Schlegels Invective zu mißbilligen.

Indes könnte man erwidern: Schiller äußerte seine Gessinnungen nur gegen den vertrauten Freund, Schlegel sprach öffentlich. — Redete aber nicht auch Kant vor aller Welt? Und vergleicht man die Verfahrungsart dieser beiden, so läßt sich schwer ausmachen, wer von ihnen den Gegner tieser verwundet, härter verletzt habe. Aus den grellen Tönen der Schlegelschen Rede klingt der Hohn am stärksten vor; in Kants Worten herrscht eine unverhüllte, ungemischte und ungemilderte Verachtung.

Aber in dem, was Kant sagte, vernahm Schiller "Wahrheiten"; was Schlegel vorbrachte, waren ihm "Impertinenzen." Und in der That, Schlegel zeigt hier schon die unerguicklichen Gigenheiten seines Stils. Die er bann später in seinen fritischen Arbeiten geflissentlich außbildete, von denen aber in seinen lit= terarhistorischen Schriften nur hie und da wahrnehmbare Spuren sich finden. Er zeigt hier schon jene Manier, von der Schiller sich so angewidert fühlte, die "naseweise, entscheidende, schneidende und einseitige Manier"6). Freilich erscheint auch, mit jenen Eigenheiten innig verbunden, ein vielseitig beweglicher, oft scharf in den Mittelpunct treffender Wit; aber daß man sich seiner unbefangen erfreue, daran hindert eben diese ärgerliche Manier. die auch unverkennbar darauf berechnet ist, Aergerniß zu geben. Nicht sowohl der Inhalt, als die Art des Vortrages verlett; sie wird selbst demjenigen anstößig, der sich den vorgetragenen Meinungen zuneigen möchte. —

Als Schiller am 16. Mai 1797 jene mißmuthige Aeuße= rung that $^7$ ), hatte sich schon längst der persönliche Widerwille

<sup>6)</sup> An Goethe 23. Juli 1798.

<sup>&</sup>quot;) Er wirft bem jüngeren Schlegel nicht nur bose Absicht und parteiische Gesinnung vor; er beschulbigt ihn auch ber Unverschämtheit und spottet über die Unwissenheit und Oberflächlichkeit, mit der dieser Kristier, der sich soviel bünkte, den Roman der Caroline von Wolzogen, Agnes von Lilien, für ein Werk Goethes habe halten können. Den

gegen Schlegel in ihm festgesett; er war wohl schon entschlossen, den persönlichen Verkehr mit den Brüdern aufzuheben, die man sich damals noch als ein in jedem Sinne eng verbundenes Paar dachte. Ein inneres Verhältniß mit ihnen hatte nie bestanden; aber auch das äußere sollte nicht mehr fortbestehen. Iene an Goethe gerichteten Worte sind nur die Vorläuser des Scheidebrieses, den zwei Wochen hernach Wilhelm zu seiner großen Vestürzung unerwartet empfing.

Schiller wies die Brüder aus seiner Nähe und zeigte dabei jene energische Festigkeit, die ihm, wo es einen durchgreifenden Entschluß galt, nie sehlte. Wilhelm mußte die Strafe, die nur dem Bruder gebührte, unverschuldet mittragen. Denn nur durch Friedrichs Verhalten konnte Schiller die anscheinend so harte Maßregel begründen.

Aber nothwendig war diese Maßregel schon seit langem geworden. Denn schon beim Beginn seines Jenaischen Aufentshalts war Friedrich gegenüber dem Dichter, den er damals noch verehren wollte, in eine bedenkliche Stellung gerathen; dem Berhältnisse war von Anfang an der Boden entzogen, auf dem es sich erfreulich hätte entwickeln können.

Als Friedrich in den ersten Tagen des August 1796 in Jena anlangte, mußte er schon mit einem deutlichen Schuldbewußtsein vor Schiller hintreten. Das Journal "Deutschland", das für Schlegels Beziehungen zu Schiller so verhängnißvoll werden sollte, hatte in seinem sechsten Stücke einen Aufsatz gebracht<sup>8</sup>), in dem Friedrich den Schillerschen Musen-Almanach für 1796, der schon in einem früheren Hefte der Zeitschrift beurtheilt worden, einer neuen schärferen Prüfung unterzog und seine fritischen Betrachtungen mit Vorliebe den eben so zahlereichen wie gewichtigen Beiträgen des Herausgebers zuwandte.

Grundton dieser überscharfen Aeußerungen geben die Worte: "Es wird doch zu arg mit diesem Herrn Friedrich Schlegel."

<sup>8) &</sup>quot;An den Herausgeber Deutschlands, Schillers Mufen-Almanach betreffend" (S. 348—360), unterzeichnet: Friedrich Schlegel.

Der Dichter, der eben den schwierigen Uebergang aus dem Gebiete der Metaphysik ins Reich der Poesie mit so wunders barem Glücke vollbracht hatte, konnte von den Betrachtungen, die ihm der anmaßlich auftretende Kritiker widmete, nicht eben freundlich angesprochen werden. Er fand hier zwar starke Außsdrücke des Lobes und der Bewunderung, die aber seltsam genug mit spöttelndem Tadel gemischt, und durch diese Mischung etwas verdächtig erschienen; und wenn er auch das Treffende mancher Bemerkung zugeben, wenn er anerkennen mochte, daß hie und das Sigenthümsliche seiner Dichternatur nicht unschicklich bezeichnet worden, so mußten ihm doch manche Stellen dieser Kritik den Glauben beibringen, daß der Kritiker es gegen ihn auf eine persönliche Verletzung abgesehen habe<sup>9</sup>). Unmöglich konnte diese kritische That Friedrichs zu einer glücklichen Einsleitung des persönlichen Verkehrs dienen.

Körner, der warme Theilnahme für Friedrich hegte und dessen Anlagen, nach ihrer Tiefe wie nach ihrem Reichthum, nicht unrichtig schätzte, — Körner hatte denn auch dem üblen Eindrucke jener ungebührlichen Aeußerungen vorzubeugen gesucht 10).

<sup>°)</sup> So ward z. B. über die vierte und fünste Strophe der "Ibeale" (nach der späteren Bearbeitung die dritte und vierte) folgender Tadel ausgesprochen (S. 355): "Was hier dargestellt wird, ist nicht die frische Begeisterung der rüstigen Jugend, sondern der Krampf der Berzweislung, welche sich absichtlich berauscht, zur Liebe foltert, und mit verschlossenen Augen in den Taumel eines erzwungenen Glaubens stürzt. Zwar kann diese unglückliche Stimmung auch mit der höchsten Jugendstraft gepaart sein, wo vernachlässigte Erziehung die reinere Humanität unterdrückte. Doch ist sie hier nicht poetisch behandelt und mit dem Ganzen in Harmonie gebracht." — Bgl. dagegen W. v. Humboldts Urtheil im Briese an Schiller S. 175. (Auf das, was ihm an den Idealen tadelnswerth erschien, deutet Jean Paul in der Vorschule der Aestletit, Werke (1861) 19, 66).

<sup>10)</sup> Dieser Versuch ward gemacht in dem Briefe an Schiller vom 22. Juli 1796. Dort heißt es: "Schlegel ist gestern abgereist, und wird bald in Jena sein. Er bringt einen Aufsat über Casar und Alexander, der gute Ideen enthält, aber freilich noch in der Form beträchtliche Mängel hat." — Aber noch am 28. Juli schreibt Schlegel an Schiller von Dresden aus, und sendet den für die Horen bestimmten Aufsat.

Er hatte dem Freunde die Versicherung ertheilt, daß dieser kaum einen entschiedeneren Verehrer habe, als eben den jungen Kritiker, der nur, um seinen Beruf zu dem übernommenen Amte darzuthun, sich gelegentlich eine strengere Miene gebe. Körners Vermittelung war wohlgemeint, aber sie sollte nichts fruchten.

Allerdings schienen die ersten persönlichen Berührungen ganz ersreuliche Verhältnisse für die Zukunft zu verheißen<sup>11</sup>). Um so mehr jedoch mußte sich Schlegel überrascht und unangenehm getroffen sühlen, als etwa zehn Wochen später die Xenien hervorbrachen. Man hatte ihn mit diesen unwillsommenen Gastzgeschenken nur allzu verschwenderisch bedacht. Mit Nicolai und Reichardt theilte er die mißliche Ehre, unter den Beschenkten in erster Reihe zu stehen.

Die gegen Friedrich gerichteten Xenien treten zu zwei größeren, leicht unterscheidbaren Gruppen zusammen. Zu den Distichen der ersten Gruppe hat nun eben jene verwegene Kezenssion des "Musen-Almanachs" Anlaß und Stoff geliefert; sie beziehen sich auf einzelne Aeußerungen des Kritisers, die mit komischer Uebertreibung wiedergegeben werden. Diese Beziehung hat zuerst Sduard Boas ausgespürt<sup>12</sup>); aber es gelang ihm nicht, für alle zu diesem Kreise gehörenden Epigramme die richtige Deutung zu sinden. Auch die anderen Erklärer, die neben und nach ihm sich mit der Erläuterung der Kenien besaßten, haben die richtige Spur versehlt. Es mag daher nicht unersprießlich sein, die Reihe dieser Distichen noch einmal im Zusammenhange zu überblicken.

Mit vernichtendem Schlage sollten die Xenien alles treffen, was in der Litteratur und in den Kreisen des geistigen Lebens innerlich abgestorben, veraltet oder dem Veralten nahe war, und

<sup>11)</sup> Schiller an Goethe 8. August: "Schlegels Bruder ist hier; er macht einen recht guten Eindruck und verspricht viel."

<sup>12)</sup> Bgl. Schiller und Goethe im Xenienkampf 1, 164. — Da nur wenigen Lesern der Musen-Almanach für 1797 zur Hand sein möchte, so bediene ich mich im Folgenden, bei Anführung der einzelnen Xenien, der von Boas gebrauchten Zahlen.

bennoch ein Recht des Daseins und der Fortdauer, ja der Herr= schaft sich anmaßte. Die Kritik, mit den bligenden und scharfen Waffen der Poesie versehen, sollte sich hier offenbaren als die Runft, "die Scheinlebendigen in der Litteratur zu tödten"13). Geftört und aufgescheucht aus ihrer behaglichen Selbstzufriedenheit wurden alle die treuen Anhänger des Herkömmlichen, die jo bequem auf ihren breiten Pfaden einherwandelten und biese Pfade als die einzig rechten anerkannt wissen wollten; aus dem Felde geschlagen wurden die tapferen Führer der Mittelmäßig= keit, die auf ein verjährtes Ansehen pochten und denen die Na= tur einen instinctiven Widerwillen gegen alles genialisch Große zum unveräußerlichen Erbtheil angewiesen. Die Xeniendichter wandten sich gegen alle, die, mit kurzsichtigem Gifer, die wunder= baren Erscheinungen der Zeit verkennend, dem machtvoll fort= schreitenden Geiste sich entgegenstemmten und ein aus irre= leitenden Halbwahrheiten fümmerlich zusammengetragenes Kunst= evangelium hartnäckig predigten. Die Xenien verkündeten unter Sturm und Wetter, daß unaufhaltsam ber heitere Tag anbreche, mit dem die anerkannte Herrschaft der neuen Boesie beginne.

Indem nun so unter den Händen der Meister dieser neuen Poesie ein satirisches Gemälde der damaligen Litteratur wie von selbst entstand, mußte dasür gesorgt werden, daß kein irgendwie bemerkenswerther oder hervorstechender Zug hier sehle. Und welchen überschwänglichen Reichthum verschiedenartiger, ja widersprechender Erscheinungen brachte jene Zeit ans Licht! Die geistige Zeugungskraft der Nation schien sich wundersam vervielsältigt zu haben. Was sonst durch ansehnliche Zwischensräume von einander getrennt und auf verschiedene Epochen vertheilt ist, das stand dort in gedrängter Külle nebeneinander.

Was sonst im langsamen Fortgange der Entwickelung nur allmählich zur vollen Eigenthümlichkeit seines Wesens heranswächst, das trat dort mit überraschender Schnelligkeit sogleich

<sup>18)</sup> So definirt Friedrich Schlegel das Wesen der Kritik. Charakteristiken und Kritiken 1, 241.

in bestimmt ausgebildeter Gestalt hervor, zeigte sein mahres Wesen und wirkte nach den Gesetzen seiner Natur. So mußte benn bort auch Altes und Neues in seltsamer Nähe sich be= gegnen. Wenn die überwundenen Vertreter abgebrauchter Grund= fätze und einseitig beschränkter Meinungen ihren schon verlorenen Plat zu räumen noch zögerten, so regten sich neben ihnen schon die jugendlichen, etwas vorlauten Verkündiger einer neuen, nach vielseitiger Ausbildung strebenden Lehre, die durch den Schein bes Tieffinns anlocken, durch den Reiz fühner Seltsamkeit bestechen und ihren Jüngern eine freie, weite, ja unbegrenzte Aussicht über die nahe an einander liegenden Gebiete der Runft und Wissenschaft eröffnen sollte. Wenn jene Liebhaber der Alten ihr schwaches Auge unverwandt auf eine abgelebte Vergangenheit gerichtet hielten, so sahen diese Propheten des Neuesten mit ungeduldig vorwärts drängendem Blicke schon über das gegenwärtige Zeitalter hinaus, bessen Wesen sie noch nicht ergründet, bessen Gehalt sie sich noch nicht angeeignet hatten. Auch diese Jungen und Jüngften mußten in den Zenien ihr Abbild wieder-Neben der Ueberreife mußte sich die Frühreife zeigen. neben der ängstlichen, mattherzigen Schlaffheit die kecke, nicht immer begründete, Zuversicht, neben dem Trivialen das "ent= setslich Geistreiche". Und als einen Häuptling dieser "Neuesten," der für die ganze noch nicht eben zahlreiche Schar gelten konnte. 14) wählte Schiller mit sicherem Griffe den jungen Friedrich Schlegel: er ließ diesen in seiner Eigenschaft als Kritiker hervortreten und aab folgende

"Neuste Kritikproben (302). Nicht viel fehlt dir, ein Weister nach eignen Begriffen zu heißen, Nehm' ich das Einzige aus, daß du verrückt phantasirst."

Dies Distichon bezieht sich auf eine ungeschickt verletzende Aeußerung in jenem Aufsate über den Musen-Almanach, der

<sup>&</sup>quot;Doch dießmal ist er von den Neusten; Er wird sich gränzenlos erdreusten." Goethe im zweiten Theil des Faust.

zufolge Schillers Poesie zwar an philosophischem Gehalte hoch= geschätzte wissenschaftliche Werke übertreffe, und er selbst als Dichter, Redner, Denker und als kraft= und würdevoller Mensch Bewunderung verdiene, aber trotzdem die einmal zerüttete Ge= sundheit seiner Einbildungskraft nicht wieder herstellen könne.

Dieser verheißungsvollen Probe allerneuester Kritik schließt sich eine zweite an:

"Lieblich und gart find beine Gefühle, gebildet bein Ausbruck, Gins nur tabl' ich, bu bift frostig von Berzen und matt."

Sier lenken nun die Erklärer unsern Blick von Friedrich Schlegel ab, und belehren uns, dies Epigramm folle einen namenlosen Kritiker treffen, einen Mitarbeiter an der Bibliothek der schönen Wissenschaften, der dem Goetheschen Gedichte "Der Besuch"15) Kälte und Mattigkeit vorgeworfen habe. Wir prüfen genauer die fritischen Sätze, die den Unwillen der Dichter er= regt haben sollen; wir finden aber nicht den geringsten Anlaß zu einem strafenden oder spottenden Epigramm. Der Kritiker rühmt an jenem Gedichte das feine zarte Gefühl, den glücklichen Ausdruck, und schließt seinen Lobspruch auf das "liebliche Gemälde" mit den Worten, in denen Winckelmann die Grazien im Palast Ruspoli schildert: "Thre Miene deutet weder auf Fröhlichkeit noch auf Ernft, aber sie ist der Ausdruck einer stillen Bufriedenheit, dergleichen der jugendlichen Unschuld eigen zu sein pflegt." — Wo findet sich nun hier ein Tadel des Dichters? Wo wird hier der Vorwurf frostiger Schwäche erhoben oder auch nur von fern angedeutet? Und diese harmlose, wohlgesetzte und wohl= gemeinte Aeußerung soll den Dichter zu jenem Epigrammangetrieben haben? Undenkbar! Der löbliche Mitarbeiter an der Bibliothek der schönen Wissenschaften bleibt unversehrt von diesem Witespfeil.

Aber gegen wen ward dieser denn gerichtet? Vielseicht erhalten wir Aufschluß durch das folgende Distichon, dessen Versbindung mit dem vorigen schon durch den Titel erhellt:

<sup>15) &</sup>quot;Meine Liebste wollt ich heut beschleichen" im Muf.-Alm. für 1796. S. 13.

"Eine dritte (304).

Du nur bist mir der würdige Dichter! es tommt dir auf eine Platitude nicht an, nur um natürlich zu fenn."

Also wiederum ein kritischer Spruch, der nur verstärkt und mit derberer Betonung vorgetragen wird, damit er sich recht deutlich in seiner Abgeschmacktheit darstelle. Und wer hat diesen Spruch gethan?

Die Erklärer verweisen uns hier auf die Beurtheilung, die der Schillersche Musenalmanach, zugleich mit denen, die Boß und der Werneuchener Pastor Schmidt herausgegeben, im dritten Stücke des Journals "Deutschland" erfahren hatte. Es ist allerdings nicht recht glaublich, daß Schiller den Verfasser dieser Recension, die sich weder durch einsichtige, noch absonderlich thörichte Vemerkungen unter den Kritiken gewöhnlichen Schlages hervorthut, der satirischen Geißel gewürdigt haben soll. Indeß, da der Dichter einmal, und zwar mit gutem Grunde, der Reichardschen Zeitschrift gram war, so mag er immerhin einen, an sich unversänglichen, Sat herausgegriffen und ihn absichtlich in ungünstigem Sinne gedeutet haben, um diese Deutung dann, epigrammatisch zugespitzt, in einem Xenion auszusprechen. Suchen wir also nach einem derartigen Sate!

In jener Recension werden Goethes venetianische Episgramme, die als sich für ein bestehendes Ganzes am Schlusse des Musen-Almanachs für 1796 erschienen, den derben, aus heimischem Boden entsprossenen Erzengnissen des märkischen Pastors vergleichend gegenübergestellt; und nach Angabe der Erklärer soll der Kritiker zu Gunsten dieses letzteren die Entsicheidung fällen. Dieser in seiner blöden Beschränktheit verwegene Recensent werde demnach durch jenes Epigramm vershöhnt, weil das ländliche Fabrikat des behaglich in der Platitüde schwelgenden Sängers ihm mehr zusage, als die zu genialischer Freiheit geborene Poesse Goethes, die, wie vom Hauche italischer Lüste emporgehoben, alle vielgestaltigen und vielsardigen Erscheinungen des Lebens in leichtem Fluge umsschwebt und berührt.

Man muß bekennen, daß, auf diese Weise ausgelegt, das Epigramm als ein ziemlich mißrathenes erscheint. Es trifft nicht recht; ihm fehlt die rechte Spiße, die Schiller doch sonst energisch genug hervorzutreiben verstand. Jedoch selbst der meisterlichste Epigrammatist kann nicht immer in gleich glückslicher Stimmung sein; diese leichten Dichtungen sind Gedurten des Augenblicks, und auch von der Gunst und Ungunst des Augenblicks abhängig; 16) unter so viele Distichen von durchsdringender Schärse darf daher auch wohl ein stumpseres sich einschleichen.

Damit aber die erwähnte Auslegung nur irgendwie stattfinden könnte, müßte der Recensent, auf den das Diftichon zielen soll, entweder vernehmlich aussprechen, oder durch seine Worte errathen lassen, daß er Schmidt, als den Würdigeren, des Kranzes werth halte, und daß er ihm, dem Sänger vaterländischer Natur und Sitte, den Rang zuerkenne vor dem zügellosen Dichter der venetianischen Evigramme. Und ferner müßte dieser Recensent merken lassen, daß, auch nach seiner Meinung, die Schmidtsche Naturbeschreibung zuweilen in das Platte falle. etwa sagen: "Freilich ist es zu bedauern, daß dem trefflichen Werneuchener Sänger für seine dichterische Naturbegeisterung nicht immer der edelste Ausdruck zu Gebote steht, daß die fümmerliche Naturumgebung, in die er gebannt ist, auch seinen Blick im Engen und Kleinen gebannt hält, so daß die Darstellung das Niedrige und Triviale gelegentlich nicht vermeiden kann. Aber dafür behauptet er auch um so entschiedener den Vorzug der Natürlichkeit. Und welche durchaus würdige Gegen= stände der Dichtung sind diese Bilder ungeschminkter Einfachheit und unverfälschter ländlicher Einfalt! Wer möchte mit dem Dichter zürnen, wenn er bei ihrer Ausführung auch hie und da unvermeidlich an das Allzugewöhnliche oder Platte streift!"-

<sup>18) &</sup>quot;Sie wollen sich ihr ursprüngliches Recht als glückliche Ein= fälle nicht nehmen lassen." Schiller an Goethe 22. Januar 1796.

Solche und ähnliche Bemerkungen müßten in der Recension mit bestimmten Worten oder andeutungsweise vorgetragen werden; Schillers Spigramm würde dann, freilich nicht die gewohnte treffende Wißesschärfe, aber wenigstens einen faßlichen Sinn erhalten.

Von solchen Bemerkungen findet sich jedoch in der Recension nichts, aber auch gar nichts. Der verdienstvolle Boas und alle, die ihm mit mehr ober minder selbständigem Berdienste nachge= folgt find, haben, von wunderlicher Selbsttäuschung befangen, dasjenige, was sie zu ihrer Deutung des Epigramms bedurften, in die Recension geradezu hineingelesen. Die Parallele zwischen Schmidt und Goethe wird freilich, wie sie an sich abgeschmackt ift, so auch mit lächerlichem Ungeschick durchgeführt; aber nirgends zieht Goethe hier den Kürzeren. Der Recensent, der sich offen= bar auf seinen unparteiischen Ueberblick etwas zu aute thut, be= quügt sich, umständlich die Materialien herzuzählen, die jeder der beiden Dichter verarbeitet: — dort in der Lagunenstadt die unübersehlichen Manigfaltigkeiten eines in wechselnder Fülle stets regen Lebens; hier die bescheidenen, unausehnlichen Reize, die sich auf dem sandigen Boden der Mark entfalten. 17) Der Be= urtheiler meint es mit Goethe gar nicht übel. Nachdem er den Inhalt der venetianischen Epigramme hergerechnet hat, ruft er bewundernd: "Welch eine ungeheure Welt! und das alles eingeschlossen in reine antike Formen!" - Und so wenig er Goethe in irgend einem Sinne zurücksett oder ihm den Breis der Natür= lichkeit abspricht, eben so wenig giebt er zu verstehen, daß er

<sup>17)</sup> Ich fann auch feineswegs mit Boas glauben, daß Goethes Gebicht "Musen und Grazien in der Mark" (zuerst im Musen-Almanach für 1797 S. 68) durch diese Recension veranlast worden ist. Hier bedurfte es wahrlich nicht der Anregung aus zweiter Hand. Goethe brauchte nur unmittelbar mit flüchtigem Blicke auf die Naturherrlichkeiten zu schauen, welche die märkische Muse ausschloß, und er war zu seinem köstlichen parodischen Scherz hinlänglich angeregt, und auch zugleich mit hinlänglichem Stoff versehen. — Vgl. Tieck in der Vorrede zu seinen "Kritischen Schriften" S. VIII.

bie märkischen Grazien in einem idealischeren Schmucke zu ersblicken wünsche, oder daß er ihre allzunahen Berührungen mit den Plattheiten des alltäglichen Daseins zwar bedauere, aber, um des höheren und würdigeren Zweckes der Natürlichkeit willen, gern entschuldige. Nichts von alledem! Jeder der beiden Dichter wird in der ihm eigenen Sphäre als musterhaft anerkannt. — Und wo bleibt nun der Inhalt des Schillerschen Spigramms? Will man dies mit jener vergleichenden Kritik in eine gewaltsame Berbindung bringen, so wird ihm in der That jeglicher Inhalt entzogen.

Aus inneren Gründen ergiebt sich also, daß die bisher angenommene Deutung der beiden Xenien (Nr. 303 und 304) verwerslich ist. Und zu diesen inneren Gründen gesellt sich entscheidend ein äußerer, sobald wir auf das folgende Distichon blicken:

"Schillers Bürde der Frauen (305).

Born herein lieft sich bas Lied nicht zum besten, ich les' es von hinten Strophe für Strophe, und so nimmt es gang artig sich aus."

Hier wird, wie Boas dargethan hat, abermals Friedrich Schlegel getroffen; auch das unmittelbar sich anschließende Kenion gilt ihm; und er hatte diese epigrammatischen Gaben reichlich verdient durch seine oberflächlichen, vorwizig spöttelnsden Aeußerungen über Schillers "Wärde der Frauen" und "Pegasus in der Dienstbarkeit."<sup>18</sup>) Diese Neußerungen sind in der selben Recension enthalten, die auch schon zum Kenion Nr. 302 den Anlaß gegeben. — Und nun überblicken wir die füns Kenien (von Nr. 302—306), und müssen fragen: Wie? Zuerst wendet sich der Dichter gegen Friedrich Schlegel, dann ninmt er einen schuldlosen Bibliothekar der schwenen Wissenschaften aufs Korn, kehrt sich dann gegen einen eben so unschuldigen Recensenten, der Goethe und Schmidt gleichmäßig bewundert, und lenkt hierauf wieder zurück zu Kriedrich Schlegel, dem noch

<sup>18)</sup> So hieß das Gedicht im Mufen-Almanach für 1796. S. 62.

mehrere Gaben zugedacht sind! Wie kommt es, daß die satirische Muse des Dichters hier so sprungweise hin und her fährt und das pöllig Ungleichartige äußerlich an einander reiht? — Die Xeniendichter lieben es, eine Reihenfolge von Epigrammen zusammen zu ordnen, und sie unter die übrigen einzelnen Distichen als ein fünstlerisch geschlossenes Ganzes hinzustellen. Aber nur was einen innerlichen Bezug zu einander hat, wird auf diese Art auch äußerlich verbunden. Und in wie auffälliger Weise wird nun hier dieser innere Zusammenhang unterbrochen? Denn will der Dichter hier nicht offenbar etwas von dem "Neuesten" spottend vorzeigen? Jene Recensenten aber, denen die beiben mittleren Xenien (303 und 304) gelten sollen, ihnen gebührt wahrlich weder der Vorwurf, noch der Ruhm, den "Neuen" anzugehören. Sie gehen gemächlich einher in den längst ausgetretenen Geleisen: sie wagen keinerlei selbstwillige Ausschreitung, unternehmen keine auffälligen Beistessprünge; für sie gelten noch die von den alten ästhetischen Behörden längst approbirten Grundsätze: fie muffen sich demnach in der Nähe Friedrich Schlegels gar unbehaglich fühlen, und dürfen mit vollem Rechte seine Genossenschaft von sich abwehren.

Aeußere und innere Gründe leiten also mit gleicher Entschiedenheit zu der Annahme, daß Friedrich Schlegel auch die zweite und dritte Aritikprobe geliefert hat, die der Dichter in den beiden mittleren Xenien ausstellt. Und warum sollten diese zweite und dritte nicht aus demselben Vorrathe entnommen sein, aus dem die erste, aus dem auch die vierte und fünfte (305 und 306) gewählt worden? Man beschaue sich die zweite Probe noch einmal:

"Lieblich und zart find beine Gefühle, gebilbet bein Ausbruck, Eins nur tabl' ich, bu bift frostig von Bergen und matt."

und höre nun, wie Friedrich Schlegel in der oftgenannten Recension sich fritisch ausläßt:

S. 351. "Ebenso vollkommen (nämlich: wie einzelne Epi=gramme Schillers) in einer durchaus verschiedenen Art, ist "Das

innere Olympia", ein didaktisches Epigramm, von allen Gebichten der Ungenannten vielleicht das vollkommenste. Fehlte es diesen Dichtern nicht fast immer an sinnlicher Stärke, oft an Lebenswärme, selbst bei glänzender Farbengebung wie in Parthenope, so könnten sie auf den ersten Rang Ansprüche machen: denn diese Zartheit des Gefühls, Biegsamkeit des Ausdrucks und Bildung des Geistes, sind des größten Meisters werth."

In der That ein echt Schlegelscher Wahrspruch! Ein Prunkstück neuester Kritik! Diese Gedichte wären des größten Meisters würdig — aber leider! es sehlt ihnen nur eben die Hauptsache, wodurch ein Gedicht zum Gedicht wird; es sehlt ihnen an "sinnlicher Stärke und Lebenswärme" (frostig von Herzen und matt). Werzweiselt, daß wir in diesen Worten die Quelle des bisher ungedeuteten Epigramms gefunden haben? — Die ungenannten Poeten aber, die Schiller durch dies Disstichon an dem neuen Kritiker rächt, wer sind sie?

Der Musen-Almanach für 1796 bietet uns eine beträchteliche Zahl eigenthümsich anziehender Gedichte, deren Versasser nicht genannt, sondern, wie es in derartigen Sammlungen so häusig geschah, durch Chiffern bezeichnet sind. Durch ihren übereinstimmenden Charakter weisen uns aber die Gedichte selbst darauf hin, unter diesen verschiedenen Chiffern nur einen Autor zu suchen; und dieser Sine ist Herder.

Schillers Beziehungen zu Herber waren damals äußerlich noch ungestört und hatten seit der Gründung der "Horen" eine Zeitlang sogar den Schein von Herzlichkeit angenommen. Zu dem Musen=Ulmanach für 1796 hatte Herber mit schöner Freisgebigkeit aus dem Schatze seiner ethischen Poesie eine sehr reiche und willkommene Beisteuer geboten. Wenn Schiller sür diesen seinen ersten Ulmanach einen glücklichen Erfolg voraussah, und zuversichtlich hoffte, daß er neben seinen älteren Genossen und Mitbewerbern sich stattlich darstellen würde, so rechnete er dabei

vorzüglich auch auf das Gewicht, die Bedeutung und den Reich= thum der Herderschen Beiträge 19).

Schiller gebachte benn auch, diese Bebeutung durch ein äußeres Zeichen gleichsam zu beurkunden. Er hatte, dankbaren Sinnes, ansänglich die Bestimmung getrossen, daß Herders Gebicht Parthenope an der Spize der Sammlung erscheinen sollte. Wilhelm v. Humboldt, der im Sommer 1795 in Berlin den Druck des Almanachs überwachte, wünschte diese Bestimsmung geändert zu sehen<sup>20</sup>), und wir können es ihm nicht versargen, daß er jenen Chrenplat für Schillers Macht des Gessanges bewahrt wissen wollte — ein Gedicht, das ihn besonders nahe berührt und tief ergriffen hatte, und das mit symbolischer Bedeutsamkeit die Periode der wiederbeginnenden

<sup>19)</sup> Schiller an W. v. Humboldt 21. August 95: "Die Epigramme, meine eigenen und herbers Beitrage geben dem Ulmanach ein entscheidendes Uebergewicht, wie ich hoffen kann, über feine Mitbewerber;" - an Körner 17. August: - "ich bente, bag er unter seinen Brudern feine schlechte Figur machen foll. Bon Goethe allein find über hundertundfünfzig zusammengeborende Epigramme barin, von Berder auch über gwangig Stude und von mir etwa fünfgehn fleine und große Bebichte." - Berders Chiffern find D (neun Stude), E (zwölf Stude) und P (Barthenope. Gin Seegemählde bei Reapel. S. 124). Auch die nach Sarbievius gearbeitete fleine Dbe S. 54 gehört zu Berbers Beiträgen. Db wir ihm auch das Gedicht "Uneigennützige Freundschaft" (S. 31) zuzuschreiben haben, das bei humboldt (an Schiller S. 134), fo großes Gefallen erregte? Jebenfalls finden wir hier Berbers gart andeutende, musikalisch weiche Manier fehr glücklich angewandt. Siebe ben Anhang zu biesem Auffat.] - Uebrigens wußten die damaligen Lefer wohl, wen sie hinter diefen Chiffern zu suchen hatten. Im dritten Stude "Deutschlands" S. 401, in der Gesamtrecension der Mufen-Almanache von Bog, Schiller und Schmidt, heißt est: "Die mit D und E bezeichneten sinn- und gefühlvollen Gedichte, die die Meisterhand eines unferer Lieblingsbichter verrathen" u. f. w.

<sup>20)</sup> An Schiller S. 180: "Indeß kann ich mich noch nicht entschließen, es (nämlich: Die Macht des Gefanges) von der Spitze wegzunehmen, und gegen die mustische Parthenope, die gar nicht so sehr meine Liebschaft ist, auszutauschen; und Sie müssen mir dießmal meinen Ungehorsam schon nachsehen." — Humboldt hatte diesem Gedichte zuerst nur einen getheilten Beifall gegeben (an Schiller S. 164), bekannte aber hernach (S. 272), daß er gegen dasselbe "nicht gerecht genug gewesen." —

Schillerschen Dichtung einzuleiten schien. Immerhin aber hätte Berders Parthenope keinen unwürdigen Gingang zu dieser Sammlung gebildet, in der sich die ganze Bielseitigkeit der Goetheschen, die geistige Hoheit und großartig aufstrebende Rraft der Schillerschen Poesie darstellen sollte. In jenem Gedichte verfündet Herder nach seiner Weise ein Liebesevangelium, das ihm durch die Numphe Varthenope offenbart wird. Er feiert die beseelende Liebe, die, in alle Tiefen hinab, in alle Höhen hinauf dringend, aus allem Geschaffenen mit erquickenden und erleuchtenden Strahlen wiederglänzt, die alle Creatur mit un= zerreißbarem Bande umschlingt, die auch dem Menschenherzen innewohnt, es sicher leitet und ihm für den verlorenen Frieden ber Unschuld Erfat bietet. Das Gebicht ift ein Nachklang ber glückseligen, kaum durch leise Wehmuth getrübten Stimmung, Die ihn während seines neapolitanischen Aufenthaltes, in den ersten Wochen des Jahres 1789, erfüllte. Der Anblick Neapels und der umgebenden Natur überwältigte ihn mit einem Entzücken, wie es ihn während der übrigen Zeit seiner italienischen Reise nur allzuselten beglückte. Ans dieser liebestrunkenen Stimmung entsprang das Gedicht. Aber dem, was der Mensch jo voll und ganz empfunden, vermag der Künstler nicht die volle und ganze Geftalt zu geben: die formenbildende Rraft läßt ihn im Stich. Auch hier, wie fast überall in Herbers Dichtungen, entbehrt die Darstellung der festen Umrisse; sie ist nicht zu voller Klarheit gediehen; ein Halbdunkel drängt sich störend hinein, das der Dichter nicht etwa mit Absicht über seinen Stoff verbreitet, sondern das, gegen seinen Willen, aus seiner unsicheren Behandlung des Gemäldes entsteht. Auch hier mag man in Mitgefühl und Mnung erfassen, was ber Dichter fagt und zeigt; aber man sieht und hört es nicht deutlich genug. Unfere Phantasie wird von ihm zwar in Bewegung ge= fest, jedoch nicht ficher gelenkt und beherrscht. Aber Lebens= wärme, wie Friedrich Schlegels Vorwurf lautet, wird hier wahrlich nicht vermißt. Sie ist vielmehr durch das Ganze reich ergossen und athmet aus dem süßen Wohllaut der, trotz einzelnen Härten, sanft dahinwallenden Verse. Herder hat die ottave rime nie wieder mit gleichem Glücke, wie hier, gebraucht. Als er diese Verse bildete, schwebten ihm unbewußt Goethes Stanzen aus den "Geheimnissen" im Sinne; der erste Vers:

"Ermübet von des Tages schwerem Brande" muß uns den Anfang des Goetheschen Gedichts zurückrufen:

"Ermüdet von des Tages langer Reise."

Ueberhaupt mag die "Parthenope" als ein Herdersches Gegenstück zur Goetheschen "Zueignung" gelten, die der Dichter ja ursprünglich zur Einleitung der "Geheimnisse" bestimmt hatte, und die während der Zeit seines innigsten Zusammenlebens mit Herder entstanden war.

Von entschiedenerem Kunstwerthe, als dieser Natur= und Liebeshymnus, find die Epigramme, von denen Herder eine be= trächtliche Anzahl im Musen-Almanach und in den Horen erscheinen ließ.21) Durch seine Beschäftigung mit der griechischen Anthologie, welche für die deutsche Litteratur so schöne Früchte trug, war ihm diese anscheinend begrenzte und doch so dehnbare und so vielseitiger Anwendung fähige Dichtungsform besonders werth geworden; ja, er hatte sie sich vollständig zu eigen gemacht. Sie bot sich ihm von selbst dar, um einen ethischen Gedanken, den Ausdruck einer menschlich-sittlichen Empfindung oder eines begeisternden Naturgefühls in sich aufzunehmen. Nirgends zeigt der Dichter sich in ängstlicher Abhängigkeit von den griechischen Vorbildern. Diese Form scheint sich frei und natürlich mit seinen Gedanken zusammenzufinden. Und zu dieser natürlichen Freiheit stimmt auch die Behandlung des Verses: sie ist etwas leicht und lose, aber von einer einschmeichelnden Gefälligkeit, die uns über manche unbehülfliche und unsichere Wendung des nicht

<sup>91)</sup> Herbersche Epigramme finden sich in den letten brei Monatsftuden ber Horen von 1795 und im ersten Stücke bes folgenden Jahrgangs.

immer streng durchgearbeiteten Ausdrucks hinwegsehen läßt. Was Herber in dieser Form giebt, gehört ganz dem sittlichen Leben der neueren Zeit, ganz seiner eigenen reichen Empfindungswelt an; aber doch ist es, als ob eine geistige Grazie, die über diesen köstlichsten Gebilden des Herderschen Dichtergeistes schwebt, uns an Hellas mahnen, uns nach Hellas weisen müßte<sup>22</sup>).

"Zwo Gattungen des Epigramms. Dir ift das Epigramm die kleine geschäftige Biene, Die auf Blumen umberslieget und sauset und sticht. Mir ist das Epigramm die kleine knospende Rose, Die aus Dornengebüsch Necktar-Erfrischungen haucht. Laß uns beide sie denn in Einem Garten versammeln, Hier sind Blumen, o Freund; sende die Bienen dazu."

Diefe Epigramme mußten, forgfältig geordnet, den vornehmften Plat unter Berders Gedichten einnehmen; aber man hat fie in nachläffig ungeschickter Beise zerftreut und den Augen des Lefers fast ent= zogen [f. aber jest Bb. 29]. Ginige find in die Gebichtsammlung aufgenommen; andere aber, und barunter mehre der schönften (3. B. Das innere Olympia, Das Orakel) sucht man an dem ihnen gebührenten Blate vergebens. Nur ein glücklicher Zufall ist es, wenn man sie endlich findet. Und wo sind sie verborgen? Im zehnten Theile der Werke zur Litteratur und Runft. Dort find fie in einer "Nachlese zur griechischen Anthologie" untergebracht. Der Herausgeber ertheilt uns die Nachricht, daß die meisten bier zuerst aus Berders Sandschrift erscheinen. Er hat also von diesen Gedichten den ersten Druck nicht gefannt, und um die Verwirrung vollkommen zu machen, werden in dieser "Nachlese" einzelne Epigramme als ungedruckte mitgetheilt, die auch im zweiten Bande der Gedichte fteben (z. B. Der Schmetterling auf einem Grabmal 2, 29 und 10, 127). - In biefer Rachlefe finden wir auch bas Diftichon Der Strupel, bas im zwölften Stude ber Boren von 1795 S. 61 mit Schillers Ramen erschien, aber aus beffen Gedichtsammlung ausgeschloffen blieb. (In Fulbas Trogalien gur Berbauung ber Xenien wird dies Distichon travestirt.) - Bum Ueberfluß hat fich auch eine Goethesche Strophe unter Berbers Gedichte verirrt, die Strophe aus der Claudine: "Liebe ichwarmt auf allen Wegen" u. f. w. Sie steht bei Berber 1, 158. (Bu bem Spigramm "Der Sfrupel" vgl. jett Boedete in ber historisch-fritischen Ausgabe Schillers 17, 95. 440. und Bollmers Rote im Briefwechsel zwischen Schiller und Cotta S. 141.

<sup>\*\*)</sup> In einem zierlichen Bilbe hat Herder selbst die Art seiner Episgrammendichtung veranschausicht:

Schiller konnte diesen Dichtungen Herders schon deshalb nicht recht abgeneigt sein, weil sich an ihnen eine unverkennbare Aehnlichkeit mit seinen eigenen Producten dieser Art zeigte.23) Berber, wie Schiller, deutet mit Wort und Blick stets auf die inneren Gesetze und Mächte des sittlichen Lebens. In Berders wie in Schillers Natur finden wir die so seltene und so fruchtbare Vereinigung von Reflexion und Gefühl, von dichterischem Anschauungsvermögen und speculativem Geiste, von umfassender Phantasie und fühner Gedankenkraft. Daß trotdem zwischen ihnen beiden ein fundamentaler Unterschied bestand, daß jene Eigenschaften bei dem einen nicht in gleich hohem Grade vor= handen und nicht in gleichen Verhältnissen gemischt waren, wie bei dem anderen, das kann bei Dichtungen so geringen Umfanges nicht immer entschieden merkbar hervortreten. Wo Herdern der poetische Wurf am glücklichsten gelungen ist, da möchte es, ohne die Hülfe äußerer Zeugnisse, schwer fallen, seinen Vers von dem Schillerschen zu unterscheiden. Selbst den nächsten Geistesfreunden Schillers, selbst einem Wilhelm von Humboldt konnte über die Autorschaft mancher Epigramme ein Zweifel entstehen.24) Auf den ersten Blick ist die Achnlichkeit eine täuschende25); sieht man

<sup>23)</sup> Schiller nimmt Gerbers Beiträge jum Musen-Mimanach in Schutz gegen Körners ichroffes Urtheil. Brief vom 7. Januar. 96.

<sup>24)</sup> Ja, selbst der entschiedene Jrrthum war nicht immer zu vermeiden. Im zehnten Stücke der Horen von 1795 erschienen zwei Epigramme: Der raus chende Strom S. 67 und Leukothea's Binde S. 152. Humboldt schreibt an Schiller S. 298: "Die beiden kleinen Epigramme füllen ihren Blatz gut aus. Borzüglich hat mir Leukothea's Binde gefallen. Beide sind wohl von Ihnen, oder wenigstens doch das letztere."
— Beide waren Herders Eigenthum. Aber glaubt man nicht in der That, Schiller'sche Worte zu vernehmen, wenn man liest:

<sup>&</sup>quot;Lerne die Lehren der Schule; doch, gleich der Leukothea Binde, Bift du am Ufer, so wirf sie in die Wellen gurudt."

Als Humboldt eine Sendung von Gedichten, für den Musen-Almanach bestimmt, erhalten hatte, schrieb er (S. 141): "Anfangs war ich versucht, Sie unter dem E zu suchen. Borzüglich hielt ich das Orakel und das innere Olympia (— dasselbe welches auch von Schlegel ausgezeichnet wird —) nicht bloß Ihrer werth, sondern auch in Ihrem

bann scharf zu, so erkennt man, besonders in den breiter auß= geführten Spigrammen, Herders Hand an einer gewissen weib= lichen Zartheit, die zuweilen in Schwäche außartet; und über= haupt zeigt sich, sobald man nicht bei dem einzelnen Spigramm stehen bleibt, sondern eine größere Anzahl von diesen Producten beider Dichter zur Vergleichung herbeizieht, die Energie des künst=

Charafter." — Und eben fo erkannte Humboldt mit Recht in Schillers "Tang" eine Annäherung an die Kunstweise, eine Berwandtschaft mit ben Lieblinasideen Berbers.

<sup>25)</sup> Wie Schillers nächste Freunde hier nicht immer vor Frrthum ficher waren, fo ließen fich auch die Rachsten Berbers burch ben Schein In ben "Erinnerungen aus dem der Aehnlichkeit täuschen. Leben Berders" wird 3, 147 ber Gebichte Ermähnung gethan, die "aegen den Migverstand und stolzen Gaoismus vieler fritischen Bhilofophen" gerichtet find; bann beißt es: "Folgendes hat fich fpater noch gefunden" - und welches Bedicht folgt nun? Rein anderes, als Schillers wohlbekannter "philosophischer Egoist." — Ferner lefen wir 3, 186 die Anmerkung: "Ginen feiner Grundfate über die Wirkung auf die Menfchbeit drückt er im folgenden Gedichte aus (bas in der Sammlung feiner Bedichte fehlt):" - und dies in der Sammlung fehlende Bedicht befteht aus Schillers foftlichen Berfen "An einen Weltverbefferer." - Beide Schilleriche Gebichte find zuerst gedruckt im neunten Stud ber horen von 1795. Wie fam es nun, daß fie in Berders Sandschrift unter beffen Bapieren fich fanden? Auch dies läßt fich erklären. Wir wiffen, daß Schiller im Sommer 1795 mehrere feiner, in fo rafcher Aufeinanderfolge entstandenen Dichtungen, insbesondere die für den Almanach bestimmten, por dem Drud Berbern mittbeilte. Auch den beiden obenerwähnten Gedichten war zuerst ein Plat im Almanach zugedacht (vergl. Schiller an humboldt 7. Septbr. 95). Da herder in ihnen seine theuerften Ueberzeugungen in einer ibm zusagenden Beife ausgedrückt fand, fo behielt er fie in Abschrift gurud. Auf diese Art geriethen sie unter feine Papiere; auf diese Art wird es auch begreiflich, daß die Gedichte hier noch mit den Lesarten des ersten Drucks erschienen, ohne die später vorgenommenen fehr gludlichen Berbefferungen. — Es fann uns wohl ein Lächeln entlocken, wenn wir mahrnehmen, wie uns die Gedichte bes Mannes, bem Berber eine ju entschiedene Sinneigung ju den Grundfaten der fritischen Philosophie vorwarf, bier als Berdersche Protestatis onen gegen eben diese Grundfate dargeboten werden. Auch der kurgfichtigfte Beobachter mag an einem folden Beifviele erkennen, wie Schillers Benius von den Banden eines ausschliegenden Syftems fich beftändig frei erhalten hat.

Ierischen Vermögens bei Schiller auch hier durchaus höher gesteigert. Selbst bei diesen kleinen Gebilden vermag Herder es nicht immer zu verhüten, daß der Umriß ins Ungewisse schwanke; die Linien sind manchmal gar zu leicht, und dünn gezogen; die Gedanken springen oft nicht in der scharfen Bestimmtheit hervor, in der sie vor dem Geiste des Dichters gestanden, weil dieser den einzig treffenden, den wirklich erschöpfenden Ausdruck nicht gesunden hat<sup>26</sup>). Die Epigramme jedoch, die der Musen-Almanach brachte, gehören zu den erlesensten Erzeugnissen Herscher Dichtung. Reich ausgestattet mit Lebensfülle und Lebens-wärme, gingen sie aus seinem Geiste hervor; wenn Friedrich Schlegel diese Eigenschaften an ihnen vermißt und nur um dieses angeblichen Mangels willen diesen Gedichten den höchsten Rang vollkommener Meisterstücke absprach, so verdiente er, daß Schiller, zu seiner Verspottung, diesen Ausspruch reproducirte. —

In den beiden Xenien 302 und 303 hatte Schiller also dem jungen Kritiker vorgehalten, wie dieser über ihn selbst und über Herber geurtheilt. Aber in jener Recension des Musensulmanachs war doch gewiß auch Goethe nicht leer ausgegangen. Stellt sich nicht ganz natürlich die Vermuthung ein, daß Schiller in dem nun folgenden Xenion einen Schlegelschen Ausspruch über Goethe wiedergegeben? Wan setze das Distichon:

"Du nur bist mir der würdige Dichter! es kommt dir auf eine Platitüde nicht an, nur um natürlich zu senn."

neben folgende Worte Schlegels:

S. 358. "Schiller und Goethe neben einander zu stellen, kann ebenso lehrreich wie unterhaltend sein, wenn man nicht bloß nach Antithesen hascht, sondern nur zur bestimmteren Würdigung eines großen Mannes, auch in die andere Schale

<sup>26)</sup> Wilhelm v. Humboldt fpricht einmal über den Unterschied, der, ungeachtet aller Aehnlichkeit, dennoch zwischen den Herderschen und Schillerschen Epigrammen obwaltet; doch nuß man erwägen, daß diese Aeußezung unmittelbar an Schiller selbst gerichtet ist. (Briefwechsel S. 177.)

ber Wage ein mächtiges Gewicht legt. Es wäre unbillig, jenen mit diesem, der fast nicht umhin kann, auch das geringste in seiner Art rein zu vollenden, der mit bewundernswürdiger Selbst=beherrschung, selbst auf die Gefahr uninteressant und trivial zu sein, seinem bestimmten Zwecke treu bleibt, als Dichter zu vergleichen."

Auch dieses Xenion ist nun nach Inhalt und Beziehung er= flärt. Bor allem behält Goethe, wie Friedrich Schlegel meint, die Art und Natur des Gegenstandes, den er sich einmal zur Darstellung gewählt hat, fest im Auge; er entfernt sich nie von der natürlichen Wahrheit der Dinge; und um dieser höchsten Pflicht des darstellenden Dichters treu zu bleiben, kommt es ihm nicht darauf an, seine Poesie, wenn es der Stoff zu verlangen scheint, selbst mit dem Unbedeutenden und Platten in Berührung zu bringen. Es gilt hier nicht zu erörtern, ob in diesem Ur= theil ein Körnchen Wahres enthalten sei; wir müssen hier nur darauf sehen, wie gelegen dem Xeniendichter dieser Ausspruch kam. Dieser Ausspruch brauchte nur um einen Ton verstärkt zu werden, und er war dem Dichter alsdann ein bequemes Mittel, um diefer neuen, jo anspruchsvoll sich gebärdenden Rri= tik zu beweisen, wie sehr es ihr an innerer Consistenz und Folgerichtigkeit mangle. Denn dieser selbe Dichter, dem hier ohne Schen das Wort "trivial" entgegengehalten wird, diefer selbe Dichter war ja, nach Schlegels Ansicht, der Verkünder und Urheber einer neuen herrlichen Epoche der Runftbildung; vor= nehmlich in seinen Werken sollte, nach eben dieser Ansicht, der deutschen Boesie die Verheißung einer großen, reichen Zukunft und die Gewähr edler Selbständigkeit gegeben sein. Hatte doch erst wenige Monate zuvor Friedrich Schlegel der deutschen Lese= welt einen Abschnitt aus seinem Werke über "Die Griechen und Römer" vorgelegt, der einer Schilderung des Goetheschen Dichter= charakters gewidmet war, — einer Schilderung, in der die meisten der damaligen Leser nur den maglosen Ausdruck einer parteiischen, ins Ueberschwängliche gesteigerten Bewunderung er=

blickten<sup>27</sup>). In der Meinung Vieler war Friedrich Schlegel seitdem zum geschworenen, unbedingten Lobredner Goethes gestempelt. Und nun wagte selbst dieser Lobredner, dieser Verstreter der neuesten Kritik, die offenbar die Tugend der Conses

<sup>27)</sup> Und boch klang auch in diesen prächtig tonenden Hymnus ein moblberechneter Miflaut hinein. Wir finden da die Worte: "Co gefällt er fich auch ju Beiten in geringfügigem Stoff, ber bie und ba fo bunne und gleichgiltig wird, als ginge er ernftlich bamit um - wie es ein leeres Denken ohne Inhalt gibt — gang reine Gedichte ohne allen Stoff hervorzubringen." — (Die Griechen und Römer 1797 S. 79.) Rablreiche und umfängliche Documente feten uns in den Stand, genau zu verfolgen, wie Friedrich Schlegel in den verschiedenen Berioden feiner Thätigkeit Goethes Dichtung und den Dichter felbst anfah und beurtheilte. Stellt man biefe Documente ber Beitfolge nach zusammen, fo läßt sich an ihnen beutlicher, als an manchen anderen fritischen Arbeiten Schlegels, ber jedesmalige Standpunct feiner - barf ich fagen? -Ueberzeugungen und die allmälige Umwandlung feiner Sinnes- und Unschauungsart nachweisen. Den Anfang macht die im Text erwähnte Schilderung bes Goetheichen Dichtercharafters; in der Mitte liegen die Auffate, die einen porzüglichen Schmuck bes Athenaums bilben. - die Charafteriftif bes Meifters (1, 2, 147) in der manche Lefer ber Fronie, die dort vorhanden fein foll, wohl vergeblich nachfpuren, und der "Berfuch über ben verschiedenen Stil in Goethes früheren und fpateren Werten" (im Gefprach über die Boeffe 3, 2, 170), ein für jene Beit höchst bemerkenswerther Versuch, die Universalität des Goetheschen Dich= tergeistes, burch einen zusammenfassenden Ueberblick feines damals noch nicht abaeichloffenen fünftlerischen Bildungsganges, aus dem verschiedenen Charafter seiner Werke darzuthun; - er möchte schon damals gludlicher ausgefallen fein, wenn nicht Friedrich, eben fo wie fein Bruder - hierin find einmal beibe einstimmig - die geschichtliche Bedeutung und den fünstlerischen Werth der Goetheschen Jugenddichtung zu gering angeschlagen hatte. - Den Uebergang zu feiner fpatern Welt- und Runftanschauung bezeichnet fehr bestimmt die in den Seidelberger Jahrbüchern 1808 veröffentlichte geistreich sophistische, mit vollkommener Birtuosität gefchriebene Recension, an der Schleiermacher fich fo febr ergette (an Brindmann 29, Marg 1808), und über die Goethe felbft int Briefe an Reinhard vom 22. Juni sich mit wohlabgemeffenen Worten äußert. Wie dann in den Borlesungen über die Geschichte der Litteratur das Bekenntniß über Goethe lauten mußte, das ließ fich nach der gangen Tendeng diefes Unternehmens ichon im voraus ziemlich genau beftimmen. -

quenz verachtete, sich so rücksichtssos an seinem erkorenen Lieb= linge zu vergreifen!

Gewiß wird man dem Xeniendichter das Zugeständniß machen, daß er die Proben aus dem Bereiche neuester Kritik für seine Zwecke trefflich auszuwählen verstanden. Schiller, Herber und Goethe hatten durch ihre Beiträge dem Musen= Almanach reichen Schmuck und köstlichen Gehalt verliehen und die junge Kritik, zwischen Bewunderung und Tadel schwan= fend, von der Sucht nach Paradoxen verführt, erging sich bei ber Würdigung bessen, was diese Manner geleistet, in solchen unzulänglichen, launenhaften Aeußerungen, die sich gegenseitig selbst aufzuheben schienen! Und ferner — was hier den eigent= lichen Ausschlag gab — Schiller, Herber und Goethe konnten mit Recht auch in ihren eigenen Augen als die Führer des Zeitalters gelten; jene jungen Geister aber, die über das Zeit= alter schon keck hinauszustreben sich vermaßen, gaben durch solche Urtheile den vollgültigen Beweis, daß sie unfähig waren, diesen Führern sicheren Schrittes nachzugehen, geschweige sie zu über= holen; fie gaben durch solche Urtheile wider sich selbst das un= zweideutige Zeugniß ab, daß sie, weit entfernt, über den gegen= wärtigen Standpunct der fünftlerischen und litterarischen Bildung sich erheben zu können, vielmehr das Größte, Edelste und Beste, was diese Gegenwart aus ihrem fruchtbaren Schofe geboren, noch nicht sicher erfaßt, noch nicht zu ihrem vollen Eigenthum gemacht hatten. Wir sehen nun, — eben die Proben hatte Schiller herausgegriffen, die von dem ganzen Verfahren und Bestreben dieser jugendlich Vordringenden einen entschieden un= günstigen Begriff erweden mußten.

Und wir sehen nun auch, wie diese gegen Friedrich Schlegel gerichtete Xenienreihe, deren Zusammenhang auf eine so unerskärliche Weise zerrissen schien, sich zu einem ununterbrochenen Ganzen schieklich aneinander fügt. Zur Einleitung dient ein allgemein gehaltener Spruch über den verschiedenartigen Betrieb

bes litterarischen Handwerks (301)<sup>28</sup>). Dann wird Schlegel selbst in den Kreis vorgefordert, um seine Bemerkungen über Schiller, Herder und Goethe vorzutragen (302—4); da er indeß gegen Schiller am schwersten sich vergangen, so wird ihm dann zur gerechten Strase noch aufgegeben, seine unreisen Sinfälle über "Würde der Frauen" und "Pegasus im Joch" zu recapitulieren. Nachdem er so durch seine eigenen Aeußerungen sich hinlänglich charakterisitt hat, wird er mit zwei Distichen entslassen (307—8), in denen Schiller diesem Charakterbilde mit energischer Hand die letzten vollendenden Striche hinzusügt. In dem abschließenden Xenion:

"Etwas wünscht' ich zu sehn: ich wünschte einmal von den Freunden, Die das Schwache so schnell finden, das Gute zu sehn!"

spricht er die Ahnung aus, die sich ihm später vollkommen bestätigte, daß nämlich diesem ganzen Kritikergeschlechte, das seinen Scharssinn, seinen "entsetlichen With"29) mit so viel Selbstzgefälligkeit zur Geltung brachte, das mit anscheinender Leichtigskeit die gewagtesten Geistessprünge vollsührte, doch die selbständig schaffende Geistesskraft abgehe. Je ausschließender Schiller sich der künstlerischen Production zuwandte, um so entschiedener sühlte er sich zur Mißachtung der vornehmthuenden Unfruchtsbaren berechtigt, die, wie er meinte, hinter blendendem Geistessichimmer nur ihr dauerndes Unvermögen verbargen. Und ihm,

29) Schiller an Goethe 19. Juli 1799.

<sup>28)</sup> Das Xenion 300 ("Seht wie artig der Frosch nicht hüpft"), als dessen Berfasser Goethe angenommen wird, kann sich zwar auf tausend und aber tausend Recensionen beziehen, wie sie zu allen Zeiten geschrieben worden sind und geschrieben werden, — auf jene nach landläusiger Manier zugestutzten Kritiken, in denen Lob und Tadel so ungeschickt zusammengestellt sind, daß sie einander aufreiben müssen. Der Platz, der dem Epigramm hier ertheilt ist, läßt indeß vermuthen, daß dieser allgemein giltige Spruch insbesondere eben auf Schlegels Beurtheilung des Musen-Ulmanachs zielen soll, die ja auch der hier gegebenen Charasteristik der herkömmlichen Recensentenweise in so vorzüglichem Grade entspricht. (Lgsl. jetzt Erich Schmidts Anmerkung zu Xenion 421 im achten Bande der Schriften der Goethe-Vesellschaft.)

ber den schaffens so ganz kannte, ihm, der in jedem einzelnen Falle das Höchste, das ihm erreichbar schien, von sich forderte und es nur als Preis des unablässigen Ringens seiner gesamten Kräfte erlangte, ihm war es wohl verstattet, geringschätzig die vorschnellen Tadler abzuweisen, die wenigstens nicht aus eigener Ersahrung Einsicht in das Wesen und Wirken des Genius ge-wonnen hatten. Im Anklang an jenes Xenion ruft er später einmal im Drange der Arbeit aus: "Wüßten es nur die allzeit fertigen Urtheiler und die leichtfertigen Dilettanken, was es kostet, ein ordentliches Werk zu erzeugen!"30)

Der Meister der neuesten Kritik hat nun von seiner Art und Kunst eine so gründliche Probe abgesegt, daß er für jetzt vom satirischen Schauplatze zurücktreten mag. Damit aber durch den Gegensatz sein Charakter noch deutlicher außgeprägt erscheine, wird gleich nach ihm der Chor der Alten, der wehmüthig gestimmten Anhänger des Hergebrachten vorgerusen, um in den "Feremiaden auß dem Reichsanzeiger" (309—18)³¹) mit possirslichen Tranertönen den Berfall jeder löblichen poetischen Sitte, das rettungslose Dahinschwinden des einst so sanft glänzenden goldenen Zeitalters der Litteratur zu beklagen. Nachdem kaum Friedrich Schlegels kecke Sprüche verklungen sind, vernehmen wir ein Schmerzenslied, das wohl verdiente, von allen Insassen des Nicolai=Weißeschen Lagers empfindungsvoll nachgesungen zu werden. Durch diese Anordnung der einzelnen contrastirenden Gruppen suchten die Dichter gewissermaßen Ersatz zu bieten für

<sup>\*\*</sup>o) An Goethe 31. Mai 1799. — Diese Betrachtung war auch Goethen geläufig. Schon Jahre zuvor hatte dieser, während des zweiten Aufenthalts in Rom, aus der Fülle der gesammelten Anschauungen hieraus, ruhig, ohne polemischen Seitenblick, die Ucberzeugung geäußert, daß "doch im Grunde Niemand einen rechten Begriff von der Schwierigkeit der Kunst habe, als der Künstler selbst." (29, 161.)

s') Unter dem Gesamttitel "Jeremiade" hat Schiller diese prächtigen, ohne Commentar allgemein verständlichen Spigramme verdientermaßen in den zweiten Band der Gedichte (S. 191—193) aufgenommen.

ben unausgeführt gebliebenen Plan, den sie ursprünglich mit so lebhafter Neigung ersaßt hatten und den sie endlich nur gezwungen und ungern fahren ließen — für den Plan nämlich, die Xenien zu einem wohlgefügten und wohlgegliederten Ganzen kunftgemäß auszubilden.

Indem wir nun die vielseitige Kraft des satirischen Dichters bewundern, der die entgegengesetten Sinnesarten und Bestrebungen ber Zeitgenoffen mit gleich treffender Schärfe zu zeichnen vermag, fonnen wir uns doch eines leisen Bedenkens nicht er= wehren, das feinen Ausdruck in der Frage findet: Ift hier dem jungen Friedrich Schlegel nicht zu viel geschehen? Und zwar zu viel im doppelten Sinne: - verdienen seine Neußerungen eine so eingehende Beachtung? verdienen sie eine so verletende Burückweisung? Mehr als ein halb Dutend Epigramme - ift bas nicht ein zu reichlicher Lohn für die auf wenigen Seiten einer Zeitschrift verübte fritische Ungebühr? Und wäre noch Die Zeitschrift ein seit langen Jahren fest begründetes, einfluß= reiches Institut, ware noch der Kritiker ein Mann von weit verbreitetem Ansehen gewesen! Aber keins von beiden; die Zeit= schrift, die sich nur ein Jahr hindurch mühselig erhielt, gehörte nicht zu den Journalen, aus denen zahlreiche Leserkreise ihre Meinungen zu schöpfen pflegten; und der Kritifer selbst, wenn er auch Anlage und Lust so wohl zum Revolutionär wie zum dictatorischen Gesetzgeber verrieth, hatte es bis dahin doch noch nicht zu weitreichendem Einflusse, zu richterlichem Ansehen ge= bracht. Weshalb also die geschärfte Rüge, dieser auszeichnende Tabel?

Schiller hatte seine zureichenden Gründe, diese dem jungen Kritifer bereitete Auszeichnung für wohlverdient und zwecksmäßig zu halten. Schon vor längerer Zeit war Friedrich Schlegel für ihn der Gegenstand einer nicht unfreundlichen Aufsmerksamkeit geworden. Der junge Mann war damals in einem schwierigen Proces des Werdens begriffen; er schien noch den Weg zu suchen, auf dem eine gedeihliche und bequemere Ents

faltung seiner Anlagen gelingen konnte. Er war reich an Ideen. die, wie sie durch die geiftige Bewegung des Zeitalters angeregt waren, so auch fördernd auf diese zurückwirken und mit treibender Kraft sie beschleunigen sollten; er war reich an Blänen. die seine Thätigkeit anspornen und zugleich in einer bestimmten Richtung festhalten mußten. Aber dieser Ideenreichthum war noch nicht vollkommen bewältigt, diese Plane schienen noch nicht gereift: und sie waren so umfassend und weitaussehend, daß es zweifelhaft erscheinen konnte, ob man gerade ihm ihre Voll= führung zutrauen durfte. Vor allem aber ward es ihm schwer. ben Gedankengehalt, den er in sich trug, übersichtlich darzulegen ober in gefällige Form zusammenzufassen; es ward ihm schwer, in der Mittheilung seiner Anschauungen bis zur völligen Klarheit vorzudringen. Indeß selbst diese Schwierigkeit deutete auf ben Ernst seines Strebens. Das Formtalent, das seinem älteren Bruder schon von der Natur vergönnt war, sollte sich bei ihm als das mit eigenen Kräften gewonnene Ergebniß einer selbständigen Geistesbildung entwickeln<sup>32</sup>). Er nahm es schwer mit sich und mit seinen Aufgaben, er begnügte sich nicht mit bem Schein, er drang auf das Wesen; vor aller Flachheit schien sowohl sein Wille wie seine Neigung ihn für immer bewahren zu müssen.

Dies alles war dem Blicke Schillers nicht entgangen. Dem

Daß er sich als einen Denker von tieferer philosophischer Bilbung dem formgewandten Bruder gegenüberstellte, deutet er ziemlich unbefangen an, indem er an Schiller (12. Decbr. 1795) schreibt: "Ich bin sehr begierig auf meines Bruders Briefe über die Poesie. Wenn er die metaphysischen Untersuchungen ganz zu vermeiden gewust hat, so erwarte ich viel Gutes." — Die hier angedeutete Befürchtung war allerbings nicht ohne Grund. Diese zuerst in den Horen gedruckten Briefe wurden zwar noch in den "Charakterististen und Kritiken" zugelassen; im Vorwort aber legte der Verfasser über das Einseitige und Mangelhafte der hier begonnenen Untersuchungen ein freimüthiges Bekenntniß ab. Warum er später diese Briefe aus der Sammlung seiner kritischen Schriften (1828) ausschlöß, sagt August Wilhelm im Briese an Tieck vom 3. Septbr. 1837.

philosophischen Dichter, der Ernst und Kraft des Willens immer höher schätzen lernte, mußte diese beharrliche in ihren Tiefen arbeitende Natur wohl einige Theilnahme abnöthigen. Er hatte Acht auf Schlegels schriftstellerische Versuche. Diese schreckten ihn allerdings zuweilen durch ihre innere und äußere Unfertia= keit dermaßen ab, daß er besorgte, dem schwerfälligen Autor möchte doch das eigentliche Talent zum Schriftsteller versagt sein.33) Dennoch behielt eine hoffnungsvollere Meinung die Oberhand. Schiller glaubte, daß man berechtigt sei, sich von Friedrichs Leistungen Vortreffliches zu versprechen, wenn es diesem nur erst gelungen sein würde, den noch in ihm bestehen= den Kampf zwischen Form und Gehalt zu glücklichem Ende zu bringen und Leichtigkeit der Behandlung, Sicherheit und Rlarheit der Darstellung als Preis dieses Rampfes sich anzueignen. In diesem Sinne sprach Schiller sich wiederholt aus:34) und auch ein Wohlwollender hätte sich kaum anders aussprechen kön= nen.35) Im Ganzen, darf man sagen, betrachtete Schiller Fried-

<sup>38)</sup> Der im 5. Stück bes Merkur von 1795 (S. 79—92) enthaltene Auffat "Ueber die Grenzen des Schönen" erweckte ihm diese Besorgniß, die auch ein ietiger Leser wohl noch begreissich finden wird.

<sup>34)</sup> Und zwar nicht nur gegen den Bruder im Briefe vom 29. October 95, sondern schon viel früher, im Ansange dieses Jahres, gegen Körner. Diesem schreibt er am 5. Januar: "Auch von ihm erwarte ich mit der Zeit, wenn seine Joeen, an denen er sehr reich ist, mehr Klarbeit erhalten haben, und die Form über den Stoff erst Meisterin geworden ist, viel Vortrefsliches."

<sup>35)</sup> Nachdem Schiller den in der Berlinischen Monatsschrift (Juli und August 1795) veröffentlichten Auffatz über die Diotima gelesen, den Wilhelm ihm als die reisste unter den bis dahin bekannt gemachten Arbeiten Friedrichs bezeichnet hatte, gab er zu, daß hier eine merkliche Verbesserung anzuerkennen sei, fürchtete aber dennoch, daß der Versasser von "einer gewissen Schwerfälligkeit, Härte und selbst Verworrenheit" sich nie ganz befreien würde. (An Humboldt 17. Deckr. 95. Fast dieselben Ausdrücke kanen schon vor in dem Briese an Körner vom 4. Juli. —) Daß Schiller dies fürchtete, darf uns wohl nicht befremden, wenn wir erwägen, daß selbst Schleiermacher im Jahre 1800 (an Brinckmann 22. März) noch von Friedrichs "sich immermehr verlierender innerer Unfertigkeit und ungeordneter Fülle von Gedanken und Anregungen" spricht.

richs Sein und Streben mit günftigen Voraussetzungen; und der wohlmeinende Körner unterließ es nicht, diese zu bekräftigen und durch ein zur rechten Zeit gesprochenes, bald entschuldigendes, bald erklärendes Wort seinen Schützling dem Freunde zu milber, schonender Beurtheilung zu empfehlen.

Friedrich seinerseits schien diese Empfehlungen durch sein Verhalten gegen Schiller durchaus rechtfertigen zu wollen. Un= verhohlen, mit jugendlicher Wärme aab er kund, wie innig und dankbar er den Mann bewundere, "der um die Wiederherstellung der Kunst einen zweifachen Lorbeer verdient habe"; man konnte glauben, daß gerade er unter den Jüngeren am besten befähigt sei, Schillers Natur in ihrer Einheit und Einzigkeit zu erfassen und die in den Werken des Philosophen und Dichters sich vollziehende Verbindung zwischen streng speculativem Sinne und poetischem Darstellungsvermögen in ihrer tiefen und herrlichen Nothwendiakeit zu begreifen. Mit dem, was Schiller in den Untersuchungen über naive und sentimentalische Dichtung für die Philosophie der Kunft leistete, kam er auf Friedrichs eige= nem Forschungsgebiete diesem fördernd entgegen; sieht man von den nächsten Geistesfreunden Schillers ab, so war unter der da= maligen Generation nicht leicht Jemand so vorbereitet, wie eben Friedrich Schlegel, auf die dort niedergelegten und angeregten Betrachtungen einzugehen; ihre schöpferische Bedeutung, ihre folgenreiche Wichtigkeit für die Gestaltung einer auf geschichtlichem Fundament aufzubauenden Kunstphilosophie hat er gewiß, wenn auch nicht völlig erkannt, so doch deutlicher als andere geahnt; und gewiß war es ein Lob, aus vollem Herzen gesprochen, wenn

<sup>&</sup>quot;Dies ist ein Zustand," fährt Schleiermacher fort, "durch ben er nach seinem ganzen innern Wesen, der Art seiner Bildung, und der Größe seines Zieles und seiner Ansichten nothwendig hindurch mußte, und ich glaube nach vielen Anzeichen ihn nun am Ende desselben zu sehen." — Diese Worte wurden geschrieben, nachdem Schleiermacher das ihm sehr zusagende "Gespräch über die Poesie" gelesen hatte.

er bekannte, daß "die Philosophie der Kunst durch Schiller in wenigen Monaten um viele Jahre älter geworden sei."36)

Auch schien es sein Wunsch, persönlich freundschaftliche Be= ziehungen mit Schiller herbeizuführen. Schon im Herbst 1794 hatte er diesem durch Körners Vermittelung einen Aufsatz für die "Thalia" angeboten; es war ihm nicht lieb, daß Schiller die Arbeit, die er allerdings in seine Zeitschrift aufzunehmen versprochen hatte, hernach an den Herausgeber der "Berlinischen Monatsschrift" abtrat.37) Als die "Horen" begründet wurden, konnte Friedrich zwar nicht mit dem ruftigen Gifer, den sein Bruder entwickelte, in die vorderste Reihe der Mitarbeiter ein= treten; als Schiller ihn aber in diesen Kreis einlud, begrüßte Schlegel diese Aufforderung mit lebhafter und, wie man an= nehmen darf, unverstellter Dankbarkeit38); zugleich sprach er sich bei diesem Anlasse über das Mißfällige und Ungenügende seiner Arbeiten so unumwunden aus, daß selbst der unfreundlichste Kritiker diesen Tadel kaum hätte überbieten können. Bielleicht mochte es scheinen, daß dieser junge Autor die edle Pflicht der Selbsterkenntniß etwas gar zu streng ausübe; aber noch hatte Friedrich keinen Grund zu dem Argwohn gegeben, daß hinter dieser mit so absichtsvoller Stärke ausgedrückten Bescheidenheit ein noch stärkeres Selbstgefühl sich verberge. Mit Offenheit und Vertrauen äußerte er sich gegen Schiller über seine Plane, die ihm aus dem Studium der antiken Poefie aufgegangen waren; er verbreitete sich über die Schwierigkeiten und Hinder=

<sup>36)</sup> Bgl. Friedrichs Briefe an Schiller vom 12. Decbr. 95 und 2. Mai 96.

<sup>\*\*)</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Körner 2, 207. 211. 216. 217. 227. In den beiden letzten Heften der Berlin. Monatsschrift vom Jahre 1794 erschienen die Auffätze "Bon den Schulen der griechischen Boesie" und "Bom ästhetischen Werth der griechischen Komödie". — Außer Körner bezeigte damals auch Wilhelm von Humboldt für Friedrichs Autorschaft ein thätiges Interesse. Siehe in demselben Bande des eben genannten Briefwechsels S. 180. 183. 185.

<sup>\*\*)</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Körner 3, 268. 272. Im Briefe an Humboldt vom 17. December 95 wiederholt Schiller den Wunsch, Friedrich möchte etwas Brauchbares für die Horen liefern.

nisse der langsam vorschreitenden Aussührung und wünschte, daß Schiller dem Ausgeführten eine kritische Prüfung gönnen möchte. Endlich überwand er auch seine Zaghaftigkeit so weit, daß er die Ehre der Mitarbeiterschaft an den "Horen" durch einen Aufsatz zu erstreben wagte, der unglücklicher Weise Schillers Meisnung von seinen Fähigkeiten nicht höher stimmen konnte<sup>39</sup>).

Solchergestalt hatten sich die persönlichen Beziehungen zwischen Schiller und Schlegel entwickelt, als jene Recension des Musen-Almanachs in die Welt gesandt ward.

Der jugendliche Antor schien hier plöylich sein Wesen umsgewandelt zu haben; oder vielmehr, er hatte sich der undesquemen Hülle der Bescheidenheit entledigt und zeigte, sei es mit Absicht oder halb undewußt, seine angeborene und schon dis zu einem anerkennenswerthen Grade ausgebildete Geistesart. Aus dieser Beurtheilung, mochte sie sich zu Lod oder Tadel wenden, blickte ohne Schen eine undehagliche Anmaßung hervor; versteckter und offener Spott war hier, nicht kärglich, ausgesäet; der Kritiker erschien durchaus von dem Hange beherrscht, seltsam ausgestutzte Gedanken in möglichst auffallender Form vorzus bringen.

War das der ungewandte, verzagte Schriftsteller, der, wie

<sup>39)</sup> Es war dies der Auffat über Caefar und Alexander. Schiller verweigerte die Aufnahme diefer "welthiftorifden Bergleichung", obichon fie in den horen, wo Archenholz und Woltmann als hiftoriter prangten, immerhin ein Unterkommen hätte finden durfen. Schlegel wurdigte fie später eines Plates im vierten Bande feiner Werte. Db er diefer Jugendarbeit vorher einige Berbefferungen angedeihen laffen, vermögen wir natürlich nicht zu beftimmen; aber auch fo wie sie jest dafteht, rechtfertigt fie Schillers Bermerfungsurtheil. Schlegel felbit fpricht in ber fpater beigegebenen Unmerfung von "ber jugendlichen Schwerfälligkeit der Behandlung und des Ausdrucks." Aber bamit ift der Tadel bei weitem nicht erschöpft. Unter allen damaligen Arbeiten Schlegels ift biefe bie geringfügigfte. Un geschichtlichem Gehalt ift fie ganglich leer, und von überraschender Dürftigkeit ift bas hier vorgetragene Raifonnement, in dem Schlegel nachträglich Anfate zu feiner hiftorifch=philofophischen Betrachtungsweise entbeden wollte. Bgl. die Unmerkungen auf S. 263 und 91 bes vierten Bandes mit der Borrede S. V.

Körner rühmte, für jede Belehrung sich zugänglich und dankbar bewies, der, mit allem Nachdrucke einer wirklichen Ueberzeugung, seine wohlerkannten Mängel eingestanden und beklagt hatte? War das der warme Verehrer Schillers, der für das Haupt des Dichters und Denkers einen zwiesachen Lorbeer bereit hielt?

Man mag nun ermessen und sich deutlich genug vorstellen, welchen Eindruck Schiller von dieser unerwarteten kritischen Kundgebung empfangen mußte! Eben weil er von Schlegels geistigem Vermögen nicht gering gedacht hatte, mußte dieser Eindruck doppelt widerwärtig sein. Eben deshalb aber konnte ihn auch Schlegels Spott und Tadel nicht ganz und gar gleich=gültig lassen.

Und dieser Tadel richtete sich zum Theil gegen die Erzeug= nisse, die seinem Geiste, seinem fünstlerischen Empfinden damals noch so lieb und nahe waren, gegen die Gedichte, in denen, wie er es zu bezeichnen pflegte, "er noch am Ufer der Philosophie hingesteuert war." Wir wissen und erkennen jett, wie Schiller in diesen Gedichten, mit denen er seinen Wiedereinzug in bas Reich der Poesie feierte, die Herrschermacht und bildende Kraft ber Phantasie auf einem ihr scheinbar fernliegenden Gebiete, auf dem Gebiete des Gedankens, energisch bewährt hat; wir wissen, wie viele von den Ideen, welche ihm die theuersten waren, hier nicht etwa bloß mit dichterischem Gewand bekleidet, sondern in die Freiheit und helle Weite der fünstlerischen Anschauung herübergeführt, und, ohne von ihrem selbständigen Gehalt etwas einzubüßen, der Poesie innigst anvermählt wurden, so daß sie in dieser überraschenden Verbindung eine neue Kraft erhielten und zugleich jedem Gemüthe faßlich und vertraut nahe rückten; wir wissen ferner, mit welcher "verstandenen Bewunderung"40) jeder der nächsten Freunde Schillers diese Dichtungen aufnahm, in denen der Poet die Doppelnatur seines Geistes nur offen= barte, um deren untrennbaren inneren Zusammenhang zu be=

<sup>10)</sup> Humboldt an Schiller S. 149.

zeugen. Und nun, nachdem Goethe, Humboldt, Körner ihr Ur= theil gesprochen, trat Friedrich Schlegel an ihn heran, um mit jugendlicher Kunstweisheit ihm gelehrt und lehrhaft darzuthun. daß in dem Gedichte "Der Tanz" ein Ton gewählt worden. der die Weitschweifigkeit des Dvid mit der Schwerfälligkeit des Propers vereinige. 41) — Der zuversichtliche Kritiker theilte ihm ferner mit, daß er von den "Stanzen an den Leser" — aemeint ist das Gedicht: Die Muse schweigt, mit jungfräulichen Wangen u. s. w. — zwar die erste Strophe wunderschön, die beiden folgenden aber unschicklich finde und in ihnen nichts als eine leere Verbeugung erblicke. Den "Ibealen" spendete er zwar Lob und Bewunderung im Ueberfluß; aber das Lob ward doch bis zu einer bedenklichen Höhe gesteigert, wenn er sich schließlich dahin vernehmen ließ, daß er, um einige kleine Flecken aus diesem Gedichte getilgt zu sehen, gerne die "Würde der Frauen" hingabe. 42)

<sup>41) &</sup>quot;lleberhaupt scheint die Elegie," setzt er dann hinzu, "welche ein sanftes lleberströmen der Empfindungen fordert, Schillers raschem Feuer und gedrängter Kraft nicht angemessen. Seine kühne Männlichkeit wird durch den Uebersluß, wozu selbst der Rhythmus sockt, wie verzerrt." — Es ist schon ein absurdes Misverständniß, daß der Kritiker, doch nur aus Rücksicht auf das Metrum, ein Gedicht, wie den Tanz, unter den gewöhnlichen engen Begriff der Elegie bringen will.

<sup>\*\*)</sup> Die Worte lauten: "Um die Knoten der Liebe und die Säule der Natur aus den Joealen zu tilgen, gäbe ich gern die Würde der Frauen." — In der ursprünglichen Fassung jenes Gedichts schloß die vierte (jetzt die dritte) Stroppe mit den Versen:

<sup>&</sup>quot;So schlangen meiner Liebe Knoten Sich um die Säule der Natur, Bis durch das starre Herz der Todten Der Strahl des Lebens zudend fuhr."

Durch die später vorgenommene Aenderung (So schlang ich mich mit Liebesarmen u. s. w.) ward das Mißfällige in Wort und Bild befeitigt. — Die feinbselige Gesinnung gegen die Würde der Frauen theilte Friedrich Schlegel mit Tieck, der sie in einer wenig beachteten und auch wenig beachtenswerthen Recension des Musen-Almanachs kundgab. Diese Beurtheilung ward, als ein Product Bernhardis, im Berlinischen Archiv der Zeit und ihres Geschmacks abgedruckt und ist jetzt auch in Tiecks Kritischen Schriften 1,87 fag. zu lesen.

Zwischen diese gehaltleeren Einfälle waren dann einige feine, richtige Bemerkungen hineingestellt. Ab) Aber dadurch ward das Bergehen des Kunstrichters nur noch erschwert. Denn wenn dieser in einzelnen Aeußerungen ein so seines Berständniß verrieth, und dennoch in den meisten Fällen den Dichter und dessen Zwecke so gröblich verkannte, so durste man leicht zu der mißetrauischen Bermuthung geführt werden, daß dies Berkennen weniger aus Mangel an Gefühl und Einsicht als aus einem absichtlichen Nichtverstehen entsprungen sei. —

Mochte nun Schiller sich diesem Mißtrauen hingeben oder mochte er die Fehlgriffe des Aritikers aus der mangelhaften Entwickelung eines sich überhebenden Geistes ableiten, in jedem Falle — das wird uns jetzt einleuchtend geworden sein — mußte er sich bewogen fühlen, den vermessenen Aufkömmling in seine Schranken zurückzuweisen; in jedem Falle mußte er es der Mühe werth erachten, es diesem vorwitzigen Abepten der kritisichen Aunst durch eindringlichen Spott zum Bewußtsein zu bringen, wie wenig er noch von den inneren Geheimnissen dieser Aunst erlauscht habe. Friedrich hatte muthwillig diese satirische Rüge herausgesordert. Selbst der freundlich gesinnte Körner vermochte gegen die Züchtigung nichts einzuwenden; und der eigene Bruder mußte bekennen, daß sie wohl angebracht und wohl verdient gewesen<sup>44</sup>).

<sup>43)</sup> So hebt er 3. B. in llebereinstimmung mit Schillers Freunden das Epigramm "Columbus" besonders hervor; den Schluß der "Joeale," der selbst Körnern keine volle Befriedigung gewährte, der aber, wie Schiller sagte (an Humboldt S. 186), "schlechterdings nicht anders sein durste", sindet Schlegel durchaus tadellos; wenn er in der "Macht des Gesangs" die dritte Strophe tadelt und von einem "nicht reif gewordenen Gleichnisse" spricht, so kann er hier Körners Meinung für sich anführen, die er auch vielleicht im Gespräch vernommen haben mag; vgl. Körner an Schiller 3, 283. — Was Jean Paul an den "Jbealen" ausgusehen sand, erfährt man aus der dritten Abtheilung der Vorschule der Aesthetif, Werke (1861) 19, 65.

<sup>44)</sup> Körner schreibt (3, 262): "Daß bu auch Friedrich Schlegel ge- züchtigt haft, kann ihm nicht schaden;" — doch bittet er zugleich den

Vielleicht stimmte Friedrich selbst im Geheimen diesem Befenntniß bei; vielleicht gab er zu, daß er die Pfeile des Spotts, die aus dieser ersten gegen ihn gerichteten Xenienreihe so dicht ausstlogen, selbst auf sich herabgezogen habe. Aber wollte er auch, was freilich seiner Natur widersprochen hätte, diesen gerechten Lohn ohne Murren hinnehmen, so mußte er um so entsichiedener darauf beharren, daß er die Angriffe, die sich im weitern Versolg der Xenien gegen ihn erneuerten, keineswegs verschuldet habe.

Zwar darüber durfte er dem Xeniendichter nicht zürnen, daß dieser auch bei dem Besuche der classischen Unterwelt seiner nicht vergessen hatte. Friedrich konnte es wohl als eine schmeichels hafte Aufmerksamkeit gelten lassen, daß er und der Bruder hier als Nepoten Lessings zu Ehren kamen<sup>45</sup>); und wenn dann bes

Freund, den jungen Unbescheidenen nicht ganz aufzugeben. — August Wisselm sagt in der Antwort auf Schillers Absagebrief vom 31. Mai 1797: "Wenn meine dringendsten Vorstellungen etwas gefruchtet hätten, so hätte er seinen Brief über den Almanach von 96. gar nicht drucken lassen. Daß diese Manier zu urtheilen, mit einigen spottenden Einfällen erwidert ward, sand ich sehr natürlich und billig, und hätte von Herzen gewünscht, daß er es dabei hätte bewenden lassen. Er kannte den Grad meiner Anhänglichkeit an Sie, und es war also mit jener Zeit eine ausgemachte Sache unter uns, daß er sich nie gegen mich über irgend etwas äußerte, was Sie auf das entsernteste betras."

\*\*) Ich nehme es für ausgemacht, daß in dem Kenion 341: "Du verkündige mir von meinen jungen Nepoten" u. s. w. Achilles-Lessing und nicht etwa Johann Clias Schlegel der Fragende ist. — Zur Erläuterung der Kenien, welche die Nekhia im eilften Buche der Odyssee parodiren, pslegt man die homerischen Berse in der späteren Vossischen Uebersetzung anzuführen. Um aber den parodischen Witz dieser Kenien herauszuheben, muß man die Berse aus der ältesten Vossischen Uebersetzung der Odyssee von 1781 herbeiziehen swie denn auch im 8. Bande der "Schriften der Goethe-Gesellschaft" durchweg geschehen ist]. Diese hatte Schiller vor Augen; an den Wortlaut dieser Lebersetzung schloß er sich, wie es ja auch das Wesen der Parodie erfordert, so eng wie möglich an. Wenn 3. B. im Kenion 343 Achilles sich nach dem alten Peleus-Gleim erkundigt:

"Melbe mir auch, ob du Kunde vom alten Beleus vernahmest, Ob er noch weit geehrt in den Kalendern sich liest? —" so citiren die Erklärer dazu die steifen gravitätischen Verse der späteren Bossischen Uebersetzung: richtet ward, daß diese Nacheiferer des großen Runstrichters bei ihren fritischen Rampf= und Wagestücken ihr Geschoß zuweilen ziellos ins Blaue entsendeten, so durfte er auch daran kein ernst= liches Aergerniß nehmen. Scharf und verletzend mußten ihn aber die Xenien treffen, in denen einzelne Sätze aus seinem Werke über "Die Griechen und Römer" mit satirischer Lust unbarmherzig parodirt wurden. Sie bilden eine reiche Gruppe (von Nr. 320-331); der fühne Witz des Dichters feiert hier die schönsten Triumphe. Das angeblich Uebertriebene oder Abgeschmackte der Schlegelschen Behauptungen wird mit sinnlicher Anschaulichkeit dem Leser vors Auge geführt; ich erinnere beispielsweise nur an den mit erleichterter Brust aus der Tragödie hinweghüpfenden Griechen (326); — der prägnante bilbliche Musdruck, der in dieser Xenienreihe vorherrscht, reizt und be= friedigt die Aufmerksamkeit in ungewöhnlichem Grade; der Poet hat die Stacheln seiner Verse so fein und scharf zugespitzt, als ob er recht geflissentlich dafür Sorge tragen wollte, daß sie sich der Erinnerung der Hörer so tief und fest wie möglich einsenkten; und so konnte es denn auch nicht ausbleiben, daß der Spruch über die mit so kurzem Gedärm versehenen geschwind= schreibenden Sonntagskinder alsbald zu dem Ansehen einer sprüchwörtlichen Wahrheit gelangte.

Aber ich will hier nicht Schiller als den Meister der epi=

<sup>&</sup>quot;Sage mir auch, was von Peleus, dem Tadellosen, du hörteft:

Db er annoch ehrvoll bei den Mihrmidonen gebietet?"

Diese Erklärer mußten also annehmen, daß Schiller ganz zweckloß, oder vielmehr seinem Zwecke geradezu entgegen, die Berse zum Behufe seiner Parodie erst selbst übersetzt habe. Aber nein, er giebt ganz genan die alten Bossischen Berse wieder:

<sup>&</sup>quot;Melde mir auch, wo du Kunde vom großen Beleus vernahmest,

Db er noch weitgeehrt die Myrmidonen beherrsche."

Schiller ließ die späteren Vossischen Arbeiten nicht gelten; nur die alte "Odüsse" hielt er stets lieb und werth (an Körner 4, 79); an dies herrliche und liebliche Meisterstück deutscher Sprache und Kunst knüpften sich für ihn, wie wir aus dem Briefwechsel zwischen Schiller und Lotte wissen, die schönsten Erinnerungen aus dem Sommer 1788 (vgl. an Körner 1, 335).

grammatischen Kunst preisen, obschon ich glaube, daß er als solcher noch nicht den verdienten Kranz empfangen hat. Hier sei nur die Frage in Betracht gezogen, ob damals dem kaum veröffentlichten Buche Friedrich Schlegels ein solcher vervielfältigter satirischer Bewillkommnungsgruß gebührte.

Zuversichtlich darf man antworten: nein! Grade bei Schiller und bessen Freunde verdiente das Buch eine wohlwolsende Aufnahme zu sinden. Keineswegs hätten die beiden Dichter, welche die Bildungsverhältnisse ihres Zeitalters dis tief auf den Grund durchschauten, den jungen Verfasser auf seiner Bahn übersall mit durchgehender Billigung begleiten können; aber sie durfsten nicht läugnen, daß die von ihm betretene Bahn sich in der Richtung hinzog, auf die sie selbst hingedeutet und hingeleitet hatten. Mit einem Worte: die Tendenz des in diesem Buche begonnenen Unternehmens mußten sie Probe nicht bestehen konnte.

Hat also Schiller hier, im Bewußtsein der Uebermacht, ein noch nicht zur vollen Entwickelung seiner Kräfte gediehenes, aber einem richtig erkannten Ziele mit ernstem Willen zustres bendes Talent mit den Streichen der Satire niederhalten und zurückschlagen wollen? Auch hier müssen wir mit gleicher Zusversicht ein Nein aussprechen.

Man rückt schon das ganze Verhältniß aus dem richtigen Gesichtspunct, wenn man Schlegels Buch, wie es kurz nach dem Erscheinen der Xenien als ein zusammenhängendes Werk in die Litteratur eintrat, mit den Schillerschen Epigrammen unmittels dar in Verdindung bringt. Diese Epigramme gelten allerdings dem Buche; unmittelbar hervorgerusen wurden sie aber nicht durch das Buch, sondern durch einen vorläusigen Auszug aus den ersten zehn Bogen dieses Buches, der, zum schweren Schaden des Verfassers, in dem sechsten Hefte der Zeitschrift "Deutschland" erschien, <sup>46</sup>) — in dem selben Hefte, das auch die unselige Recension des Musen-Almanachs aus Licht gebracht hatte.

<sup>\*6)</sup> Der Auszug, der sich bis auf S. 152 des Buches erftreckt, wird

Daß wir aus diesem Anszuge und nicht aus dem Buche selbst die Erklärung der Schillerschen Epigramme zu entnehmen haben, das hat schon Boas mit unbefangenem Blicke eingesehen und richtig nachgewiesen. Der gegen diesen Nachweis leichtsertig erhobene Widerspruch konnte nur von denen ausgehen, die weder das Schlegelsche Buch in seiner ersten Gestalt, noch die Reichardtsche Zeitschrift je gesehen hatten.

Und daß wir diese Beziehung der Schillerschen Epigramme zu jenem vorläufigen Auszuge entdeckt haben, — was gewinnen wir hierdurch? Wir lernen hierdurch begreifen, wie Schiller zu seinen Epigrammen angereizt ward, wir lernen einsehen, daß — wenn mir der paradoze Ausdruck gestattet ist — Schlegel ein Unrecht erlitt, ohne daß Schiller ihm ein Unrecht that; beide, der angreisende Satiriker wie der angegriffene Autor, beide sind gerechtsertigt. —

Schlegels Buch war die Frucht des ernsten Strebens seiner Jugendjahre. Er selbst bezeichnete es in späterem Alter als "den Anfang und die Grundlage aller seiner Arbeiten und Stusdien über das classische Alterthum."<sup>47</sup>) Er hatte es nicht vorseilig unternommen. Ganz dem Alterthum zugewandt, innerlich beglückt in der Nähe der classischen Welt, emporgehoben durch den Verkehr mit den Geistern, die jene Welt beherrschten, hatte er schon früh den Gedanken einer Arbeit gesaßt, die gar wohl die Mühen eines ganzen Lebens lohnen konnte. Er wollte für die Geschichte der alten Litteratur ein Winckelmann werden. Was Herder schon vor Jahrzehnten perlangt und erhofft hatte, <sup>48</sup>)

in der Zeitschrift S. 393 mit folgenden Worten eingeleitet: "Wir haben von dieser wichtigen Schrift, die zur Michaelismesse erscheinen wird, zehn Bogen vor uns liegen, und eilen unsern Lesern einen kleinen Vorschmack davon zu geben, indem wir die Hautssätze ausheben und sie mit vielen der schönsten Stellen vorlegen." — Zum Schlusse heißt es dann (S. 415): "Und hiermit seh's genug. Jeder Freund der Kunst und Literatur wird gewiß der Erscheinung dieses wichtigen Werkes mit Sehnslucht entgegensehen."

<sup>47)</sup> In der Borrede gum fünften Bande der Werke.

<sup>48)</sup> Schon 1767, in der zweiten Sammlung der Fragmente über die

bas sollte burch ihn zur Erfüllung kommen. Was er unternahm, war durch die Zeit gefordert. Auf ein Werk, wie er es im Sinne trug, wiesen die edelsten Bestrebungen hin, die seit Winckelsmann und Herder in unserer Litteratur rege geworden. Er durste hoffen, durch ein solches Werk unmittelbar fortzuleiten, was jene Geister begonnen hatten.

Den Grundgedanken dieses Werkes, das freisich bei dem damaligen Stande der philologischen Studien und, bekennen wir es nur, bei der Beschaffenheit des Schlegelschen gelehrten Wissens im Einzelnen nur ungenügend hätte ausfallen können — den Grundgedanken faßte er unstreitig in seiner ganzen Weite und Tiese. Sein Blick war auf das Alterthum gerichtet, aber um sich von dort heller und schärfer auf die Gegenwart zurückzuwenden. Wenn eine geschichtliche Darstellung vom Werden, Sein und Vergehen der antiken Dichtkunst der Entwickelung der neuen Litteratur förderlich werden sollte, so mußte vor allem das Verhältniß der modernen zur antiken Kunstbildung unterssucht und sestgestellt werden.

Diese Aufgabe hatte Schlegel in seinem Erstlingswerke über "Die Griechen und Römer" kühn ins Auge gesaßt. Die große Erscheinung der antiken Poesie sollte in ihrer Gesehmäßigsteit, in der harmonischen Verbindung ihrer Theile, als ein

neuere deutsche Litteratur (S. 273) hatte Herder die denkwürdige Frage gethan: "Bo ist aber noch ein deutscher Winckelmann, der uns den Tempel der griechischen Weisheit und Dichtkunst so eröffne, als er den Künstern das Geheimniß der Griechen von ferne gezeigt?" — Und er fährt sort: "Diese Geschichte der griechischen Dichtkunst und Weisheit, zwei Schwestern, die nie bei ihnen getrennt gewesen, soll den Ursprung, das Wachsthum, die Veränderungen und den Fall derselben nebst dem verschiedenen Stil der Gegenden, Zeiten und Dichter sehren, und dieses aus den übrig gebliedenen Werken des Alterthums durch Proben und Zeugnisse beweisen. Sie sei keine bloße Erzählung der Zeitsolge, und der Veränderungen in derselben, sondern das Wort Geschichte behalte seine weitere griechische Bedeutung, um einen Versuch eines Lehrgebäudes liesern zu wollen." — Herder braucht hier sast dieselben Worte, mit denen Winckelmann die Vorrede zur Geschichte der Kunst eröffnet.

Ganzes, zur Darstellung kommen. Es sollte beutlich werden, daß die alte Dichtung in ihrer durch innere Nothwendigkeit bestimmten geschichtlichen Entwickelung selbst als ein herrsich zusammenstimmendes Kunstwerk dastehe, in dem das eine Gesetz der Schönheit waltet. — Wie kann es anders sein, als daß diese Darstellung überall vom Hauche der lebendigsten Begeiste= rung emporgetragen wird! Aber diese Begeisterung ist nicht fünstlich erweckt, sie ist nicht leer und gegenstandslos. Daß sie von Einsicht und Kenntniß, von wahrem Gefühl für das Große bealeitet ift, zeigt Schlegel, sobald er aus dem Gesamtbilde der alten Litteratur die einzelnen Dichtergestalten hervorhebt, um aleichsam das Ange des modernen Lesers an sie zu gewöhnen. Manches würdig ausgesprochene, aus tieferem Einblicke in das Wesen der antiken Kunst hervorgegangene Urtheil mußte damals überaus anregend wirken; auch noch in unseren Tagen kann man sich erquicken an den frischen und treffenden Worten. Die uns hier oft genug begegnen49). Und wenn der Verfasser den Ton der Begeisterung auch noch so hoch stimmt, so sagt er doch im Grunde nicht mehr, als 3. B. Goethe sagt, wenn er in der Ginleitung zu den Proppläen die Griechen als ein Bolf preift, "dem eine Vollkommenheit, die wir wünschen und nie erreichen, natürlich war, bei dem in einer Folge von Zeit und Leben sich eine Bildung in schöner und stätiger Reihe entwickelt, die bei uns nur als Stückwerk vorübergehend erscheint." —

Dieser harmonischen Erscheinung der antiken Poesie wird nun die abschreckende und, wie man fürchten könnte, unheilbare Verworrenheit, das gestaltlose Chaos der neueren Litteraturen entgegengehalten. Schlegel müht sich ab mit Schilderung der drückenden Nachtheile, die auf dem Geistesleben der neuen Zeit lasteten, der Hindernisse, unter denen die neue Menschheit sich vergebens hervorzuarbeiten ringt, und die in allen Litteraturen ein freies und edles Ausstreben zur Schönheit hemmen. Auch

<sup>49)</sup> Ich verweise vornehmlich auf die mehrfachen Aeußerungen über Sophokles und auf die Bemerkung über Birgil S. 221.

hier fehlt es nicht an einem richtigen Hauptgedanken. Aber die Beobachtungen, die dieser vielsach überladenen Schilderung zum Grunde liegen, sind einseitig, willkürlich und mangelhaft. Mit schwerem Nachdrucke werden hier Meinungen vorgetragen, die Schlegel selbst später bei gereifter Ersahrung auf das entschiesenste verwarf<sup>50</sup>). Aber ungeachtet solcher zahlreichen und leicht

"Endlich ift es heraus, warum uns hamlet so anzieht,

Weil er, mertet das mohl, gang gur Bergweiflung uns bringt." auf eine im fünften Bande ber Werke enthaltene Rote hingebeutet, in ber Schlegel sich folgendermaßen vernehmen läßt (S. 64): "Diefer vollfommene Zusammenhang (im Hamlet) wurde auch durch das Urtheil eines großen Dichters anerkannt. Aeußerst treffend ift alles, mas in Goethes Meifter darüber und über ben Charafter ber Ophelia, sowie über alles Einzelne im Samlet gesagt wird. Nur die Ibee des Bangen. fo wie diefer Gattung überhaupt, ift nicht berührt; nämlich die Idee von diefer eigenthumlichen tragischen Weltauffaffung, welche auf dem alle Tiefen der Seele durchschneidenden fleptischen Befühl über die ewig unauflösliche Diffonang des in feinen innerften Fugen zerrütteten Menschenlebens beruht." - Man hat fich durch diese Note zu der unglücklichen Bermuthung bestimmen laffen, Goethe fonne wohl, um fich an Schlegel zu rächen, jenes Kenion verfaßt haben. In der ersten Ausgabe jedoch lautet diefe Note gang unschuldig: "Es war mir eine lleberraschung, diesen vollkommenen Busammenhang burch bas Urtheil eines großen Dichters anerkannt zu feben. Meußerst treffend scheint mir alles, mas Wilhelm in Goethes Meifter darüber und über den Charafter der Ophelia faat, mabrhaft gottlich feine Erflärung, wie Samlet murde. Nur vergeffe man auch nicht, mas er mar." (S. 56.) Diefe Rote fehlt in dem Auszuge. Satte der Leniendichter fie aber auch in dem Buche

Dan vergleiche die auf S. 35—37 mitgetheilten Bemerkungen über die Künstlichkeit des Reims, "der in der schönen Kunst immer eine fremdartige Störung bleibt", mit der geradezu entgegengesetzen Ansicht, die in der Recension der Goetheschen Werke geltend gemacht wird. — Es versteht sich daß ich hier überall nur auf die erste Ausgade der Abhandlung "lleber das Studium der griechischen Boesie", nicht auf den späteren Abdruck derselben im fünften Bande der Werke Kücksicht nehme. Wer Schlegels Jugendarbeiten nur aus den "fämmtlichen Werken" tennt, geräth auf jeder Seite in Gesahr, dem jungen Schlegel Ansichten und Ausdrücke unterzuschieben, die der längst katholisch gewordene Schlegel wohlbedächtig und ängstlich seinen früheren Schriften eingefügt hat, um seine ehemaligen Meinungen den Gesinnungen, zu denen er sich später bekannte, wenigstens scheindar anzunähern. So hat man aus Unstenntniß dieses Verhältnisses, zur Erläuterung des Xenion Nr. 328:

erkennbaren Fehlgriffe verläugnet Schlegel nicht den Sinn für die scharf ausgeprägten Gigenthümlichkeiten, die in der Runft= und Dichtungswelt der neueren Zeit hervortreten. Man würde ihm hartes Unrecht thun, wenn man ihm die Schuld aufbürdete, daß er, in einseitiger Befangenheit dem Alterthum hingegeben, vor den großen Offenbarungen des Menschengeistes in der neue= ren Poefie sein Gemüth verschließe, daß er von den manigfal= tigen Wundern der modernen Dichtung sein Auge abwende. Um eine solche Anklage auf das gründlichste zu widerlegen, brauchte er nur auf alles das hinzuweisen, was er mit einer, so vielen Zeitgenossen damals noch unfaglichen und unerschwinglichen, Begeisterung über Dante, Shakespeare, Goethe und vornehmlich auch über Schiller<sup>51</sup>) selbst geäußert hatte. Eine einseitige Ver= herrlichung der alten Boesie auf Kosten der neueren lag keines= wegs in seiner Absicht. Er wollte darthun, wie weit unsere Litteratur seit ihrer, mit Klopstocks Auftreten erfolgten, Wieder= geburt sich selbständig, aus innerem Triebe, den Alten genähert habe; er wollte den Bunct bezeichnen, wo die neuere Litteratur, zu ihrem Heile, sich am innigsten mit der antiken berühren musse; er wollte den Zweck angeben, den die Zeitgenoffen beim Studium der classischen Poesie zu verfolgen hätten.

Schon ehe das Werk den Lesern übergeben war, hatte

seibst gelesen, so hätte sie ihn in dieser Fassung unmöglich zu einer rächenden Satire anstacheln können. Man sieht hier zugleich ein Beispiel von der Art und Weise, wie Schlegel bei der Rectification seiner ehemaligen Arbeiten zu Werke ging.

<sup>51)</sup> Es ift nur Gerechtigkeit gegen Schlegel, wenn man die damals 3um Preise Schillers geschriebenen Worte heute dem Leser wieder vorsführt (S. 248): "Ihm gab die Natur die Stärke der Empfindung, die Hocheit der Gesinnung, die Pracht der Khantasie, die Würde der Sprache, die Gewalt des Rhythmus, — die Brust und Stimme, welche der Dichter haben soll, der eine sittliche Masse in semüth fassen, den Zustand eines Volkes darstellen, und die Menscheit aussprechen will." — Man bedenke, daß diese Worte um die Mitte der neunziger Jahre geschrieben sind! — Das gleich darauf folgende Urtheil über Wieland ist sogar lobend bis zur Ungebühr.

Schlegel Schillers Aufmerksamkeit dafür zu gewinnen gesucht. Da sich das Erscheinen des Buches verzögerte, ließ er die ersten Bogen an Schiller gelangen 52), der, wie Schlegel selbst zu versteben giebt, es mit Interesse aufnahm. Ueber den Werth seiner Arbeit äußerte sich der Autor mit einem wahren Ueberfluß von Bescheidenheit, oder vielmehr, er kehrte sein hochmuthiges Selbst= bewußtsein gegen seine eigene Arbeit hervor, indem er das Befenntniß abgab, daß dieser "unreife Versuch" ihn mit "Ekel und Unwillen" erfülle. Er sprach die begründete Furcht aus, daß für die meisten Leser "das Ganze, und noch weit mehr die erste Hälfte den Schein einer Parthenschrift" haben würde, "ba es boch ein Richterspruch sein sollte." Er wies dann auf die Gin= leitung und auf das Ende hin, wo einiges, wie er sagte, autgemacht sei. Aber mochte er auch noch so triftige Gründe haben, feinem Buche viel Boses nachzureden, seine Selbstverurtheilung barf uns nicht abhalten, zu bekennen, daß hier, zum ersten Male feit Berders großen Jugendarbeiten, wieder ein fraftiger Unftoß zu fruchtbarer Behandlung der Litteraturgeschichte gegeben war.

Und gewiß hätte Schiller auch diese Anerkennung nicht zurückgehalten, gewiß hätte er in Schlegels historischen Bestrachtungen eine Verwandtschaft mit seinen eigenen ästhetischen Untersuchungen zugegeben, wenn das Buch ihm gleich als ein Ganzes entgegengekommen wäre. Wenigstens hätte er das Buch mit dem entschiedensten Vorurtheile ansehen, es mit mißsgünstig spähenden Blicken durchmustern müssen, um die anscheinenden Widersprüche heranszusinden, die er in den Xenien mit so köstlichem Wiße bloßgestellt hat.

Nun aber bekam Schiller in unglücklicher Stunde — er hatte eben die Recension des Musen-Almanachs gelesen — den Auszug zu Gesichte. Die einzelnen Schlegelschen Kraftsprüche, alle der ersten schwächeren Hälfte des Buches entnommen, standen

<sup>52)</sup> Schiller hatte also diese ersten Bogen vor Augen; daß er aber für die Xenien nur den Auszug benutt hat, geht aus den Xenien selbst unwidersprechlich hervor.

hier, unvorbereitet und innerlich unverbunden, hart nebenein= ander gerückt. Das Ganze erhielt bas Ansehen einer Sammlung von kecken Aphorismen, in denen ein frühreifer Geift sich seiner unverdauten Weisheit entlud. Schiller glaubte hier die felbe Manier wiederzuerkennen, die sich schon in der Recension des Musen-Almanachs abstoßend und widerwärtig genug gezeigt hatte. — den felben Hang zum Paradoren, die felbe Anmakung und, bei allem Schein der Tiefe, das felbe Unvermögen, in den eigentlichen Rern der Gegenstände zu dringen. was Schlegel eben befürchtet hatte — in dem Urheber dieser Sprüche einen beschränkten Berehrer des Alterthums, der seine enaherzige, furzsichtige Parteilichkeit bis zum Lächerlichen trieb, der "dem hitzigen Fieber der Gräcomanie" unrettbar verfallen war. Aus den gewagten Sätzen, die hier in die engste und gefährlichste Nachbarschaft gebracht waren, schienen die grellsten Widersprüche hervorzublicken. Wenn Schiller auf S. 399 des Auszuges las:

"Charakterlosigkeit scheint der einzige Charakter der modernen Poesie, Berwirrung das Gemeinsame ihrer Masse, Gesetzlosigkeit der Geist ihrer Geschichte und Skepticismus das Resultat ihrer Theorie" —

wenn er diesen umfassenden Urtheilsspruch in Betrachtung zog und dann gleich hernach (auf S. 379) von dem Antor verznahm, daß "nichts die Künstlichkeit der modernen äfthetischen Bildung besser erläutern und bestätigen könne, als das große Uebergewicht des Individuellen, Charakteristischen und Philossophischen in der ganzen Masse der modernen Poesie," — so wuchsen diese scheindar sich widersprechenden Sätze wie von selbst zu dem lustigen Xenion zusammen:

"Böllig charafterlos ift die Poefie ber Mobernen, Denn fie verfteben blos charafteristifch gu fein."

Nun begründet es freisich schon an und für sich keinen wirkslichen Widerspruch, wenn man sagt: eben weil in der ganzen Masse der modernen Poesie alles Einzelne in einseitiger Richtung

dem Charafteristischen zustrebt und nicht einem durchgehenden Bildungsgesetze gehorcht, eben deshalb zeigt die Gesamtersscheinung der modernen Poesie nicht, wie die der antiken, einen allumfassenden, sestbestimmten, sich stetz gleichbleibenden Charakter. In dem Buche selbst aber, wo jene beiden Sätze um mehr als dreißig Seiten von einander getrennt stehen und sorgfältig unter einander vermittelt werden, — in dem Buche selbst verschwindet auch jeder Schein des Widerspruchs. Nachsdem Schlegel die Charakterlosigkeit der modernen Poesie prosclamirt hat, ist er sogar vorsichtig genug, einschränkend hinzuzussehen (S. 19): "Es ist einleuchtend, daß es in strengster und buchstäblicher Bedeutung keine Charakterlosigkeit geben kann." —

Indem ich den Auszug mit dem Buche selbst vergleiche. muß ich eines fehr bezeichnenden Wortes von August Wilhelm gedenken, das auf Friedrichs schriftstellerische Eigenthümlichkeit ein richtiges Licht wirft. "Das Fragment", heißt es in dem Briefe an Windischmann, den Böding den Schlegelschen Werken einverleibt hat (8,291), "das Fragment war ihm schon früh ein hypostasirter Lieblingsbegriff geworden und ist es immer geblieben. Eine Jagd auf den Schein des Paradoren ist unverfennbar. — Wenn er aber zusammenhängend und ausführ= lich schrieb, dann verfuhr er ganz anders schon in der frühesten Vollends aber in der letten versäumte er niemals, ehe er vor dem Bublikum auftrat, conciliatorische Filzschuhe anzulegen." — Dies trifft vollkommen zu, und ist unmittelbar auf jenen Auszug anzuwenden. Denn dort ward die erste Hälfte des Schlegelschen Buches, nachdem die Bindealieder herausgenommen waren, in solche Fragmente aufgelöst, die schon eine Familienähnlichkeit mit den aphoristischen Sätzen verrathen, durch die Friedrich hernach in der ehrbaren und ernsten deutschen Litteratur so viel absichtlichen Anstoß gegeben hat. Die conci= liatorischen Filzschuhe sind hier abgelegt, und der sonst so behutsam Wandelnde tritt mit keckem Fuße hart und unangenehm dröhnend auf.

Wenn also Schiller ben anspruchsvollen Schriftsteller satirisch absertigte und ihm zurief, daß er die würdige Sache, für die er kämpfe, zum Spott und Gelächter mache, so ist der Dichter in gewissem Sinne gerechtsertigt; aber begreisen wird man es auch, daß Schlegel, der sich in seinem Wollen und Streben verkannt und sein Thun geschmäht sah, einen nie wieder schwindenden Groll saste.

Dieser machte sich alsbald Luft in einer Recension bes Kenien=Almanachs, in welcher der Schlegelsche Witz, vornehm=lich gegen Schiller gerichtet, mit meisterhafter Gewandtheit sein ernstes Spiel treibt. 58) Nur die Rücksicht auf Goethe bewirkte, daß man später im Athenäum, wo die Xenien in dem "litera=rischen Reichsanzeiger" einen nicht unwürdigen Epilog erhielten, von offener Feindseligkeit gegen Schiller abstand. 54) Während

<sup>58)</sup> Die ben Xenien felbst gewidmete Stelle kann man bei Boas lefen (2,35), der aber das Schlegeliche Beiftesfiegel auf diefer Recenfion nicht erkannt bat. Dies ift ihr indef fo deutlich aufgeprägt, daß man Friedrich unbedenklich als den Autor annehmen mußte, auch wenn er nicht durch Wilhelms Zeugniß äußerlich als folcher beftätigt wurde. Diefer schreibt an Tieck (15. Januar 1830): "Ich erinnere mich unter andern, daß feine Anzeige ber Xenien ein Meisterftuck von Wit mar." - Vollkommen ausgebildet zeigt fich Schlegels Manier auch in folgenben Worten der Recension, die Schillers einzelne Beiträge jum Mufen-Almanach für 1797 berühren: "Die untabeliche Sittlichkeit in den von der Weiblichkeit handelnden Gedichten (S. 88-91), die fichtbare Runft in Pompeji und herkulanum, die versteckte Rlugheit in den politischen Inomen (S. 32. 33), der glanzende Schmud, die elegante Bracht des Ausdrucks in der Rlage des Ceres, verdienen wirklich nicht blos im Allgemeinen bewundert, sondern aufs genaueste entwickelt zu werden; wozu weniastens hier ber Ort nicht ift." - Friedrich Schlegels gereimte Epigramme gegen Schiller mogen gur Chre feines Wites ber Bergeffenheit theilhaftig werden, die er ihnen fpater mit fo gutem Grunde wünschte.

<sup>54)</sup> August Wilhelm schreibt an Schleiermacher (1. November 1799): "Wenn wir mit Schiller übel umgehen, so verderben wir unser perfönliches Berhältniß mit Goethe, woran mehr gelegen ift, als an allen Teuseleien der Welt." — Mit Freuden liest man jedes Wort, das uns die hohe und rührende Freundschaft der beiden Einzigen von neuem bestätigt. —

Wilhelm, den man noch im Herbst 1797 in litterarischen Kreisen zur "Schillerschen Partei" rechnete, 55) die persönlichen Beziehungen mit Schiller durch Goethes Vermittelung gerne wiederschergestellt hätte, unterließ Friedrich offenbar jeden Versuch der Annäherung. Konnte er einmal im Lause der nächsten Jahre nicht umhin, den Schillerschen Namen und die Schillerschen Werke zu erwähnen, so geschah dies mit einer Fronie, die sich gar nicht verstecken sollte. 56)

Daß Schiller einen persönlichen Widerwillen gegen das Brüderpaar nie hat überwinden können und wollen, wissen wir aus zahlreichen Aeußerungen. Obschon er das Einzelne ihrer Leistungen nicht unbillig beurtheilte und besonders in Friedrichs Natur den Ernst und die Tiese anerkannte, so muß man doch wohl zugeben, daß er die Summe ihres Könnens und Thuns unterschätzte und ihre hohe Bedeutung für die Fortbildung unserer Litteratur nicht nach vollem Verdienste gewürdigt hat.

Damals, als Friedrich Schlegel die Recension des Musen-Almanachs und die Abhandlung über das Studium der griechischen Poesie schrieb und hierauf von den Xenien so schwer getroffen ward — damals gab es noch keine sichtbar ausgebildete neue, noch keine romantische Schule. Und doch kann man behaupten, daß Schillers ganzes Verhältniß zu dieser Schule, wie es sich in der Folgezeit gestaltete, durch den hier geschilderten Vorgang, wenigstens äußerlich, bestimmt worden ist.

Was ich hier in engen Umrissen darzustellen versuchte, geshört der Vorgeschichte der romantischen Schule an. Damit esaber einem jeden möglich werde, sowohl die Vorgeschichte dieser Schule wie die Geschichte selbst ihrem ganzen Umfange nach ausden Quellen kennen zu lernen, scheint es endlich geboten, Hand

<sup>55)</sup> Bal. die zwischen Friedrich Jacobs und Schütz gewechselten Briefe in der Brieffammlung des Letzteren 1, 199 u. 245.

<sup>66)</sup> Siehe Europa 1, 59.

anzulegen zur Ausführung eines Werkes, das schon lange nicht mehr unausgeführt sein sollte. Es scheint geboten, für Fried-rich Schlegels Schriften das voll und ganz zu leisten, was für die Schriften August Wilhelms schon so trefslich geleistet worden. Und zwar wird eine nach strengen Grundsätzen geordnete Samm-lung von Friedrichs Werken für die Litteraturgeschichte noch erzgiebiger ausfallen und dieser das werthvollste Material zusühren.

Schon balb nach Friedrichs Tode beschäftigte sich Wilhelm mit dem Gedanken, aus den früheren Arbeiten des Bruders eine Auswahl zu treffen<sup>57</sup>) und, wie er es ganz schicklich bezeichnete, "dem früheren Friedrich gegen den späteren ein Denkmal zu setzen." Denn, in der That, Friedrich hat alles ausgeboten, um sein eigenes Jugendbild aus der Litteraturgeschichte auszu-löschen. Es ist unmöglich, in den "sämmtlichen Werken," mit deren Bearbeitung er seine so vielsach gewundene litterarische Lausbahn abschloß, den jungen Friedrich Schlegel zu erkennen, der die Grundsähe und Doctrinen der romantischen Schule am selbständigsten ausgebildet und am unerschrockensten vertreten hat. Dieser Friedrich Schlegel muß für die Litteraturgeschichte wieder=gewonnen werden.

Friedrich befand sich in einer unbehaglichen Lage, als er die Sammlung seiner Werke vornahm. Sein Geist war nicht frei und seine Lebensstellung nicht unabhängig genug, daß er es über sich vermocht hätte, in dieser Sammlung unbefangen ein getreues Abbild seiner wundersamen Geistesentwickelung und

<sup>51)</sup> Brief an Tieck vom 15. Januar 1830. — Auf diesen Plan, der den Angehörigen Friedrichs wohl nicht zusagen mochte, kam er auch 1834 in dem Briefe an Windischmann zurück, dem ein unvollständiges Verzeichniß von Friedrichs älteren Arbeiten beigegeben ward (Werke 8, 288 kg.) Es sei hier angemerkt, daß die Note zu Nr. 9 auf S. 289 nicht die Recension von Goethes Werken, sondern die überaus wizige Anzeige der von Büsching und v. d. Hagen herausgegebenen Volkslieder betrifft. llebrigens hat sich Friedrich bei dieser Anzeige nicht anonym gehalten. Im Inhaltsverzeichnisse sind, wie bei den anderen Recensionen, die er in den Heidelberger Jahrbüchern drucken ließ, die Buchstaben Fr. S. angegeben.)

Geistesumwandlungen zu geben. Er wollte seinen Lesern nichts vorlegen, was zu den Ueberzeugungen, die er damals predigte, in einem unversöhnbaren Gegensate stand. Nun gab es aber unter den Erzeugnissen seiner jüngeren Jahre gar manche, die sich gegen jede, auch nur scheinbare Annäherung an seine späteren Grundsätze mit unüberwindlicher Hantäckseitsträubten, manche, die von dem nun verpönten Geiste des jungen Friedrich Schlegel so durch und durch erfüllt waren, daß dieser Geist auch durch die gewaltsamsten Proceduren nicht mehr wegzubannen war. Hier blied also keine Hülfe übrig; diesen widerspenstigen, unsverbesserlichen Hervorbringungen ward der Jutritt in den Kreis der sämmtlichen Werke versagt; und so entzog uns denn Friedrich eine ganze Reihe von Arbeiten, die für die Erkenntniß seines eigenen Vildungsganges wie für die Entwickelungsgeschichte der romantischen Schule von eingreisender Bedeutung sind.

Die andern Erzeugnisse, deren völlige Aufopferung nicht unbedingt nöthig schien, wurden von ihrem Urheber — und dies ist erst recht geeignet, den schwankenden Litterarhistoriker irre zu führen, - einem forgfältigen Umbildungs= und Läute= rungsproceß unterworfen. Die früheren Scharfen und Sarten wurden, soviel es irgend thunsich war, gemildert; die ehemaligen Ansichten so vielfach bedingt und beschränkt, daß ihr eigentlicher Gehalt darüber verloren zu gehen drohte. War es nicht möglich, die früheren Worte zu der späteren Meinung herüberzuzwingen, so trug der Autor die in seinem letten Lebensabschnitte er= rungene Gefinnung halb fühn, halb ängstlich in das Werk seiner Jugendzeit hinein, unbekümmert darum, daß nun der ursprüng= liche Grundton dieses Werkes auf eine seltsame Weise verstimmt ward. — Man kann sich der Theilnahme nicht erwehren, indem man den Autor während seiner langen und mühseligen Arbeit beobachtet, wie er, der Vielgewandte, alle stilistischen Rettungsmittel zu Sülfe nehmen muß, um ben Geburten seines jugendlichen Geiftes eine Art von zweifelhafter Fortdauer zu sichern. Bleibt auch ihr inneres Wesen unangetastet, so wird

doch ihr äußeres Ansehen umgewandelt. Wer würde in der Rede über die Mythologie, wie sie im fünften Bande der Werke steht, noch das fühne Manisest der Romantiker erkennen<sup>58</sup>)!

Möge also der Wunsch nach einer kritischen Herstellung der Werke Friedrich Schlegels hier nicht vergebens ausgesprochen sein! Auf allen Gebieten des litterarhistorischen Wissens die Kenntniß und das Studium der unverfälschten Duellen zu förbern — dieser Aufgabe müssen wir vor allem genügen, wenn unsere Litteraturgeschichte sich endlich zu der Würde einer strengen und ernsten Wissenschaft erheben soll.

<sup>58)</sup> Man sehe hier besonders, wie er dem unbequemen Namen Spinoza aus dem Wege geht! - Wer fich von dem gangen Brocef biefer Umbildung eine genügende Borftellung verschaffen will, muß ihn durch alle früheren Arbeiten bindurch verfolgen. Manchmal werden gange Seiten eingeschoben (val. Die Griechen und Römer S. 257 mit den Werfen 4, 94), oft nur die Worte durch gelinde Modificationen der späteren Sinnesweise des Autors annehmlich gemacht. Nicht felten gewährt diese Mühfal der Umarbeitung dem vergleichenden Lefer einen fomischen Gindruck. In dem Vorworte zum Spitaphios des Lysias, deffen Uebersetzung Schlegel in Wielands Attischem Museum veröffentlicht hatte, fand fich der Sat (1, 216): "In der Urgeschichte der Menschbeit sind fogar einige abergläubische Gebräuche, welche dem Denker findisch scheinen muffen, die erften Beichen ihrer höhern Bestimmung." - Diefer harmlofe Sats fand fpater feine Gnade mehr und ward in den Werken 4, 167 auf folgende Beife gurechtgerückt: "In der Urgeschichte der Menscheit find manche eigenthumliche und zum Theil sonderbare Todes- und Grabes-Gebräuche, welche dem Bernünftler ohne Zweck und Bedeutung scheinen, die ersten Zeichen einer bobern Bestimmung." - Bu welchen Fehlgriffen ein Litterahistoriter verleitet wird, der den Unterschied amischen ber früheren und späteren Bestalt der Schlegelichen Werke nicht kennt ober nicht beachtet, - das niag man an dem traurigen Beisviele von Cholevius lernen; val. beffen Geschichte ber beutschen Boesie nach ihren antifen Elementen 2, 397.

## Anhang

gu Seite 242.

(Bergl. in Suphans Herber ben fünften [29] Band ber von Carl Redlich herausgegebenen Poetischen Werke S. 170. 728.)

Wer Berders Barthenope fennen lernen will, muß sie im Mufen - Almanach für 1796 auffuchen. Das Gedicht findet sich freilich auch in der Sammlung von Herders Poesien (Werke zur Litteratur und Runft 4, 17). Dort steht es, wie mit verändertem Titel (Am Meer, bei Reapel, 1789), fo auch in vielfach veränderter Form; und überdies ist es um zwei Stropben verfürzt. Die natürliche Voraussetung wäre nun, daß, nachdem es im Musen-Almanach erschienen war, Berber felbst es für die Sammlung feiner Gedichte noch einmal überarbeitet habe. Doch diese Boraussetzung muß uns schon als unhaltbar erscheinen, sobald wir nur erwägen, daß Serder felbst nie eine umfaffende Sammlung feiner Gedichte veranstaltet bat. Und follte er fich während feiner letten, fo vielbeschäftigten, Jahre, ohne äußeren Anlaß, zur Ausfeilung und Umarbeitung eines schon gedruckten Gedichtes bequemt haben? Wohl schwerlich! — Böllig zu Schanden aber wird jene Boraussetzung, sobald wir die beiden Formen des Gedichtes vergleichen. Nicht blos find im Mufen-Almanach die einzelnen Lesarten die bei weitem vorzüglicheren; das ganze Gedicht erscheint hier reicher, voller ausgearbeitet und innerlich abgerundeter; der Grundgedanke ift hiernachdrücklicher betont und alles Ginzelne entschiedener auf ibn bezogen Es stellt fich bei der Vergleichung als unzweifelhaft heraus, dag wir im Musen-Almanach die völlig ausgebildete Gestalt des Gedichtes, in den Werken den früheren Entwurf vor uns haben. Als man das Gebicht in die Werke aufnahm, gab man es in der Form, in der es sich unter Berders älteren Bapieren fand, ohne auf die schon längst im Druck vorhandene spätere Umarbeitung dieser älteren Form Acht zu haben. gab das Unvollfommene, und das Bollfommene ward zurückgedrängt. — Diese Behauptung klingt unglaublich, ich gebe es zu; aber ich wage fie bennoch auf die Gefahr bin, daß fie einft aus Berbers Papieren

280 Anhang.

widerlegt werde. Und wieviel Unglaubliches haben nicht unfere Classifer, hat nicht vor allem Herder in den sogenannten Gesamtausgaben der Werfe erdulden müffen! — Um jene Behauptung endgültig zu erhärten, müßte, was hier nicht des Ortes ist, eine ausführliche Vergleichung beider Formen des Gedichtes vorgenommen werden. Aber auch schon durch Zusammenstellung einzelner Lesarten könnte man das Sachverhältniß klar machen. Man überblicke folgende Beispiele:

Berbers Werke (Gebichte 2, 17):

- 2,7. Die schlanke, schöne Königin ber Bäume, Die Binie hob mich in goldne Träume.
- 5,1. Die Liebe nur ist Schöpferin der Wesen, Ihr Herz und Geist, ist ihre Lehrerin, Und Lehre. Willt du rings im Buche lesen, Das um dich liegt, lies diesen Inhalt drin; Und will dein Geist, und will dein Herz genesen, So solge rein der hohen Führerin.
- 8,1. Und sieh, wie dort der ganze Himmel trunken Sich spiegelt in des Meeres Angesicht; In Amphitritens Silberschoos versunken Wallt dort und zittert noch der Sonne Licht.

## Mufen = Almanach:

Die Pinje rauschte mich in goldne Träume.

Nur Liebe war die Schöpferinn der Wesen, Und ward der Liebgebohrnen Lehrerin. Billst du den Sinn des großen Buches lesen, Das vor dir liegt; sie ist die Seele drinn. Und will dein Geist, und soll dein Herz genesen, So solge treu der hohen Führerinn.

Schau, wie umher ber ganze Himmel trunken, Sich spiegelt in des Weeres Angesicht! In Amphitritens heil'gen Schooß gesunken, Wie wallt, wie zittert dort der Sonne Licht!

Jeber Kenner der poetischen Technik wird hier ohne Weiteres die erste Form von der später verbesserten zu unterscheiden wissen. Anzusmerken ist noch, daß die beiden in den Werken sehlenden Strophen zu den schönsten des Gedichtes gehören; Herder wird sie wohl nicht muthswillig zum Schaden des Ganzen hinausgeworfen haben. — Möge dies eine Beispiel ahnen lassen, wie viel für die Kritik der Herderschen Werke zu thun ist. Die Gesamtausgabe dieser Werke ist, wie sie jetzt vorliegt,

für die wissenschaftlichen Zwecke des Litterarhistorikers völlig unbrauchbar. Bergebens suchen wir in ihr das vollkommene geschichtliche Bild Herders mit allen seinen charakteristischen Zügen. Keiner unserer großen Autoren ist einer kritischen Wiederherstellung so bedürftig, wie Herder; keiner hat durch eine solche Wiederherstellung soviel zu gewinnen wie Er.



## VII.

## Caroline.

(1871, December.)

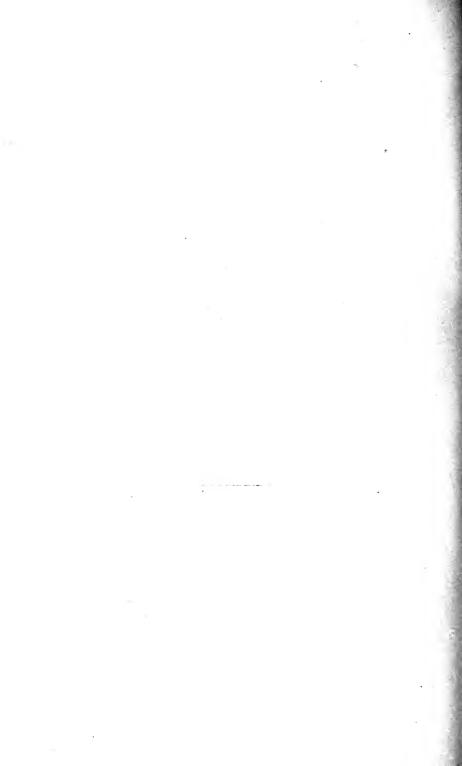

Wenn das gedruckte Wort um so anziehender wirkt, je fräftiger auch in ihm der Hauch des unmittelbaren Lebens sich regt, so darf dieses Werk, dem ein einfacher Mädchenname1) zum Titel dient, den anziehendsten Büchern beigezählt werden. die jemals vor das Auge eines empfänglichen Lesers gekommen Hier wird in den Kreis unserer Bildungs= und Littera= turgeschichte eine Frauengestalt eingeführt, die, sobald sie sich zeigte, das Merkziel vieler Betrachter werden mußte. Und sie zeigte sich hier zum ersten Male, denn nur ihren Namen fannten wir vorher: von ihren Erlebnissen war blos eine un= vollständige, vielfach verworrene Kunde zu uns gedrungen; von ber auszeichnenden Sigenthümlichkeit ihres Geistes, dessen Gin= fluß gerade die bedeutenosten Personen ihrer wechselnden Um= gebung am tiefsten empfunden, war kein vollkommen klares Bild zu gewinnen; und auch das scharfsichtigste Auge vermochte nicht den Nebel zu durchdringen, mit dem die schmähliche Nachrede männlicher und weiblicher Zeitgenossen, so wie die irrigen An= gaben späterer Schriftsteller diese Gestalt umgezogen hatten.

Der Nebel ist nun gefallen, und es zeigt sich uns ein Wesen, auf das reichste mit allem Schmucke geistiger und körperslicher Anmuth ausgestattet; wir empfangen das Abbild eines Seelenlebens, dem wir in allen seinen Regungen, wie unstät diese auch wechseln mögen, mit immer gleich gespannter Theilsnahme folgen müssen; es enthüllt sich eine Natur voll von

<sup>&#</sup>x27;) Cavoline. Briefe an ihre Geschwister, ihre Tochter Auguste, die Familie Gotter, F. L. W. Meher, A. W. und Fr. Schlegel, J. Schelling u. a. nebst Briefen von A. W. und Fr. Schlegel. Herausgegeben von G. Wait. Zwei Bände. Mit den Porträten von Auguste Böhmer und Caroline Schlegel. Leipzig, Berlag von S. Hirzel. 1871.

hinreißender Gewalt der Empfindung, der sie selbst erliegt, und zugleich voll dämonischer Kraft, mit der sie alle, die sich ihr hingebend nähern, im festen Banne hält — eine Natur, in welcher die übermächtige Leidenschaft die Klarheit der Einsicht weder verdunkeln noch die Deutlichkeit der Erkenntniß zerstören kann — eine Natur endlich, die, von kecker Wagelust getrieben, sich in die Gesahr der Berirrung rücksichtsloß hineinstürzt, und wenn auch nicht unbesleckt, so doch mit ungeschwächter Geisteszund Semüthskraft aus ihr hervorgeht. Man muß wohl auf der Hut sein, um durch die Betrachtung solcher Eigenschaften und Borzüge, wie sie selten in einer Persönlichseit zusammengetrossen sind, sich die Klarheit des sittlichen Urtheils nicht trüben zu lassen.

Und doch reicht sie einem gewissenhaften Beobachter selbst ben sittlichen Maßstab für ihre Beurtheilung. Denn ihre Briefe sind ein fortwährendes Selbstbekenntniß. Nicht nur was sie sinnt und thut, wird hier offen ausgesprochen; sie weist uns auch auf die Beweggründe ihres Verhaltens hin und läßt uns auf den Grund ihrer Handlungen sehen. Nach welcher Richtung fie auch durch ein leidenschaftliches Wollen und Verlangen ge= trieben wird — Marheit über sich selbst bleibt ihr stets ein Bedürfniß. Ihre Briefe gleichen bald bewegten Monologen, in benen das Gemüth nur mit sich allein verkehrt, bald er= scheinen sie als rückhaltlos vertrauliche Mittheilungen, als leb= hafte Gesprächsäußerungen, mit denen sie sich an Gleichgestimmte wendet, oder an solche, die sie in den Kreis der eigenen Stimmungen und Anschauungen hineinziehen möchte. In beiben Fällen vernehmen wir von ihr die Wahrheit. Denn andern eine Täuschung vorzuspiegeln verschmäht sie, und daß sie sich felbst ein Geheimniß bleibe, das duldet ihr scharfer Verstand nicht. Die Leidenschaft führt sie nie zum Selbstbetrug. So Lange der erregte oder bängliche Zustand dauert, in den sie durch eigene Schuld oder seltsame Wendungen des Geschicks versetzt worden, ift sie gang in den Empfindungen befangen, die ihn begleiten müssen; sobald aber der Zwang dieses Zustandes gelöst und sie ihrer natürlichen Freiheit wiedergegeben ist, spricht sie sich selbst das Urtheil, das wir, die nach so langer Zeit gleichfalls zum Urtheilen aufgerusen werden, nur in seltenen Fällen verschärfen müssen. Sie spricht es freilich nicht im Tone büßender Reue auß; sie kann den Zustand, dem sie nun entronnen ist, klar auffassen und bezeichnen, weil, wie ihr Selbstzgefühl sie glauben macht, sie sich mit ihrer geistigen Krast auch wirklich über ihn erhoben hat, und ihn von der gewonnenen Höhe deutlich überschaut. Sie konnte das Labyrinth, das sie anlockte, nicht vermeiden; hat sie sich aber hinausgerettet, so genießt sie wenigstens den Vortheil, zu erkennen, wie sie hineinzgerathen, und ihr Auge entwirrt nun die verschlungenen Pfade, auf denen sie so ängstlich umhergetrieben worden.

Dhne Zweifel bildet die Gesamtheit dieser Briefe für Carolinen eine Rettung, und zwar eine solche, die sie sich selbst Hier spricht kein Anwalt, der uns mit allen beftechenden Mitteln klügelnden Scharffinns und gewandter Beredsamkeit zu ihren Gunsten einzunehmen sucht. Sie selbst erklärt sich uns, und dadurch erklärt sie auch ihr Thun. unbefangen prüfendem Blicke können wir der Entfaltung ihres Wesens folgen. Ueber die einzelne That freilich muß das sitt= liche Urtheil unverrückbar feststehen. Aber wir denken nun nicht mehr daran, das Einzelne aus dem jetzt offenbar gewordenen Zusammenhange ihres ganzen Lebens zu reißen und es einer gesonderten Betrachtung zu unterwerfen: vielmehr aus diesem Busammenhange heraus lernen wir das Einzelne begreifen; es ordnet sich vor unserm geistigen Blicke den Gesetzen unter, die das gesamte Werden und Sein dieser mit so verhängnisvollen Gaben ausgestatteten Perfönlichkeit bedingen. Für eine solche Natur ist schon viel gewonnen, wenn nur die Gesetze innerer Nothwendigkeit, nach denen sie sich lenken und bestimmen muß, erkannt und anerkannt werden. Sie findet daher meist ein billigeres Urtheil bei einer wohlunterrichteten Nachwelt, die mit

Hülfe von Documenten, die den Zeitgenossen entzogen bleiben, in das Innere der Verhältnisse dringt und in die seltsame Versbindung von That, Schicksal und Charakter klar hineinsieht. Die Masse der Mitlebenden hingegen, die nur das Aeußere wahrnimmt, wie es vereinzelt an die Oberfläche tritt, kann das Vild eines solchen Daseins nur verschoben und verdunkelt ersblicken; sie glaubt sich daher berechtigt zu schonungsloser Anklage, zu herben Schmähungen, zu offenen oder versteckten Angriffen, und wir begreifen, daß Caroline von ihnen nicht verschont bleiben konnte.

Vielfach hat man sich beschwert: der ruhmwürdige Heraus= geber des vorliegenden Werkes habe diejenigen Briefe und Brief= stellen, welche über die bedenklichste Lebensperiode Carolinens unerfreuliche Zeugnisse enthalten, von der Veröffentlichung auß= geschlossen. Inwiefern er das reiche Material, das er durch eifrige, andauernde Thätigkeit gewonnen, einer mehr oder minder strengen Sichtung unterworfen, vermögen wir nicht zu bestimmen; auf jeden Fall haben wir die Beweggründe zu ehren, durch die er sich in seinem Verfahren leiten ließ. Und glücklicherweise find die auffälligsten Lücken, die in Folge jener Enthaltsamkeit des Herausgebers in unserer Kenntniß der Versonen und Zu= stände zurückbleiben mußten, vor kurzem ausgefüllt worden durch die umfassende Darstellung von Carolinens Lebens= und Schick= salsgange, mit dem Rudolf Hann das Novemberheft der "Preußischen Jahrbücher 1871" beschenkt hat. Der Mann, der in einem aufschlufreichen, von dem edlen Ernste der wahren Ge= schichtschreibung durchdrungenen Werke für die historische Be= trachtung und Behandlung der romantischen Schule zuerst ein breites und sicheres Fundament gelegt — dieser Mann war vor allen berufen, uns auch über Werth und Gehalt dieser Briefsammlung zu belehren, die uns unmittelbar auf den Schauplat verset, der von den Stiftern und Führern der Romantik belebt wird. Er hatte durch seine Kenntniß eines noch lange nicht vollständig ausgenutten handschriftlichen Materials eine deutliche

Einsicht auch in diejenigen Verhältnisse erworben, über die sich in Carolinens Briefen, wie sie jetzt vorliegen, nur unsichere Ansbeutungen sinden; und er war in der Mittheilung des wirklichen Sachverhalts durch keine Rücksicht beschränkt.<sup>2</sup>) Allen, die jetzt nach ihm über Caroline sich öffentlich vernehmen lassen, hat Hahm ihre Aufgabe ungemein erschwert; denn er hat ihnen kaum etwas wesentliches zu sagen übrig gelassen; aber freilich schützt er sie auch vor den Mißgriffen, die früher bei Beurtheilung der Charaktere und Zustände schwer zu vermeiden waren. Zetzt ist man durch Hahms Verdienst vor der Gesahr behütet, die Leser mit täuschenden Vermuthungen in die Frre zu führen.

Eine Lücke freilich — und dem Litterarhistoriker wird sie bei Durchmusterung dieser Correspondenz vielleicht am em=

<sup>2)</sup> Hanms Abhandlung muß in jedem Sinn als ein gehaltreicher Nachtrag zu feiner "Romantischen Schule" gelten. Auf S. 29 (bes einzelnen Abdrucks) erwähnt der Berfaffer mit freundlicher Anerkennung auch einiger berichtigenden Bemerkungen, die ihm von mir mitgetheilt worden. Da fie A. W. Schlegels ichriftstellerische Thätigkeit, und zwar die frühere Beriode derfelben betreffen, so mag ihnen auch hier ein Plätchen verstattet werden. Schlegels Beurtheilung bes Bürgerschen "Bohen Liedes", auf die eine Stelle in Friedrichs Briefe vom 11. Februar 1792 hindeutet, ift nicht ungedruckt geblieben; fie erschien als ansehnliches Brobeftud bes jugendlichen Rritifers, im "Neuen deutschen Mufeum," Februar und März 1790, und mußte demnach im siebenten Bande ber fammtlichen Werke der 1791 gedructen Pritit der Schillerichen "Rünftler" voraufgeben. Ferner können "Schlegels Briefe über Boefie, Sylbenmaß und Sprache" nicht, wie Saym annahm, unter ben Einwirkungen ber grundlegenden Abhandlung Schillers über naive und fentimentalische Dichtung entstanden fein, denn das elfte Borenflud von 1795 brachte die beiden ersten jener Briefe zugleich mit dem Auffat über bas Maive; und bedürfte es bier noch eines Beweises, fo thun Schlegels Meußerungen in feinem Briefe an Schiller vom 19. Januar 1796 unwidersprechlich bar, daß er bei Ausführung jener Arbeit, der erfolglofesten vielleicht die er je unternommen, diese wichtigste und wirkungsreichste ber philosophischen Schriften Schillers nicht vor Augen gehabt hat. (Durch J. Minors dankenswerthe Bemühung ift die Beurtheilung des Sohen Liedes neuerbings bequem juganglich geworden: fie findet fich nun in der Beits schrift für die öfterr. Gymnafien 1894 Seft VII.)

pfindlichsten auffallen — eine Lücke hat auch Hahn nicht außzufüllen vermocht; es sehlen alle Briese zwischen Schlegel und Caroline aus der Zeit, die ihrem Ghebündniß voranging. Wir entbehren also das unterhaltende Schauspiel, das diese beiden, so gründlich verschiedenen Naturen in ihren, zum großen Theil mißlungenen, Annäherungsversuchen darbieten müßten; und — was viel ernstlicher zu bedauern ist — wir entbehren dadurch zugleich bedeutsame und aufklärende Zeugnisse über Schlegels Bildungsgang; denn ohne Zweisel muß auf ihn, bildsam, bewegslich und empfänglich wie er war, die überlegene Frau, die ihn ihre ganze Herrschermacht empfinden sieß, mit den sebendigsten Anregungen eingewirkt, ja sie muß in seine künstlerische Entswickelung mit treibender Kraft eingegriffen haben. Jetzt lassen uns nur gesegentliche Leußerungen das Verhältniß, wie es sich zwischen beiden gestalten mußte, wenigstens in schwachen Umrissen erkennen.

Aber bessen, was uns nun einmal entzogen bleibt, gedenkt man kaum, wenn man die Fülle des Inhalts überblickt, die sich in diesen zwei Bänden vor uns ausbreitet, und wenn man sich der Betrachtung des reichen Lebens= und Zeitbildes hingiebt, das hier mit scharf charakteristischen Zügen uns so deutlich auspricht.

Caroline Michaelis wuchs, während der siebenziger Jahre des vorigen Jahrhunderts in Göttingen unter Verhältnissen auf, die eine rasche und vielseitige Ausbildung ihrer wundersamen Geistesanlagen begünstigen mußten. Sie gehörte einer Familie an, der im Universitätskreise eine hervorragende Stellung gebührte. Der Vater, der mit Hülfe sprach= und cultur=
geschichtlicher, sowie ethnographischer Studien, das rationelle Ver=
ständniß der Vibel und eine hellere Einsicht in das gesamte orientalische Alterthum zu befördern strebte, stand als ein ruhm=
volles Haupt der Georgia Augusta in verdientem Ansehen; er
hat, wie es scheint, nicht vermocht die Geistesentwickelung der
Tochter zu seiten, oder ihr Gemüt an sich zu fesseln;<sup>3</sup>) und

<sup>8)</sup> Daß die Tochter sich dem Vater nicht innig anschließen konnte,

eben so wenig fühlte sich diese zu der Mutter, der sie während ihres ganzen Lebens eine kindliche Anhänglichkeit bewahrte, burch ein entschiedenes Herzensbedürfniß hingezogen. Doch für alles. was ihr von den Eltern versagt blieb, bot ihr reichlichen Ersat theils das geistig bewegte Leben der Universitätsstadt. das sie von allen Seiten umgab, theils der innige Verkehr mit den Freundinnen, unter denen sie sich als Herrin und Königin fühlte - ein Rang, der ihr vielleicht nur von Therese Henne, der Tochter des berühmten Philologen, der späteren Gemahlin Forsters, streitig gemacht ward. Diese stand neben ihr gleich einem räthselvollen Wesen, das Caroline nicht zu erforschen und auszudeuten vermochte, von dem sie sich bald in bitterem Born abwendet, und zu der sie doch wie durch eine geheime Zauber= fraft wieder hingetrieben wird. Mit den wechselnden Eindrücken. bie sie von der fast eben so sehr gehaßten wie geliebten Freun= din empfängt, wechselt auch ihr Urtheil über deren aus so verschiedenen Elementen seltsam gemischte Natur. Sie will, was in dieser edel und bedeutend ist, nicht unterschäben, aber sie schilt auf ihre Falschheit, und will ihr auch nicht die geringste Gutherzigkeit zuerkennen. In gleicher Weise sagt es Therese in späteren Jahren gerade herauß: daß sie Carolinen ein bloßes Runftgefühl zugetraut und an der Eriftenz ihres Bergens gezweifelt habe. Bielleicht wurden diese beiden Naturen eben

wird begreislich, wenn man diesen aus seiner von ihm selbst versaßten "Lebensbeschreibung" (Rinteln und Leipzig 1793) kennen lernt. Was er als Gelehrter den bedeutendsten seiner Zeitgenossen galt, erfährt man am zuverlässigsten aus Eichhorns "Bemerkungen über J. D. Michaelis' literarischen Charakter," die sich im Anhang zur Lebensbeschreibung sinden. Uebrigens sucht man in dieser Autobiographie vergebens nach einer auch nur flüchtigen Erwähnung Carolinens. Der alte Herr beschränkt sich darauf, seiner drei noch lebenden Töchter summarisch zu gedenken; namhaft macht er nur den Sohn Gottsried Philipp, denselben, der von Caroline in früheren Jahren so manches ernste Wort heilsamer Wahnung empfängt, und ihr die schwesterliche Fürsorge dadurch auf das schönste vergalt, daß er ihr hernach, in der bedrängtesten Lage ihres Lebens sich als kräftiger Helfer erwies.

durch das getrennt, was sie, bei aller Verschiedenheit in Anlage und Ausbildung, gemeinsam besaßen; ohne Zweifel findet Therese den richtig bezeichnenden Ausdruck für die zwischen ihnen waltensen Beziehungen, wenn sie unumwunden erklärt: sie seien Riva-linnen gewesen von Kindesbeinen an.

Gleichsam zur Entschädigung für dieses unselig schwankende Verhältniß, das auf Carolinens Leben wie ein schweres Mißgeschick lastete, war ihr ein sehr fester Halt gegeben in der Freundschaft mit Luise Gotter. Bei dieser Frau, die mit allen sanfteren weiblichen Tugenden geschmückt war, fand Caroline innige Hingebung, gewiß auch bewundernde Anerkennung ihrer geistigen lebermacht und eine stetige, durch alle Wechsel des Geschicks unwandelbar sich behauptende, Treue. Ihr vertraut sie sich denn auch schon in früheren Jahren an. Wie Caroline als Mädchen fühlte, wie sie - wenn auch nicht dachte - so boch wenigstens zu benken glaubte, erfahren wir aus den Briefen an Luise. Sie findet eine rechte Lust in dem ungehemmten Austausch ihrer Ansichten und Empfindungen. Und diese An= sichten sind gemäßigt, diese Empfindungen verlieren sich nicht ins Ueberschwängliche; ihre Gedanken deuten auf eine entschiedene Geistesreife, lassen sich aber nicht zu verwegenen Flügen ver-Redes Wort bezeugt die Lebhaftigkeit ihres Geiftes. An der so mächtig sich regenden Litteratur nahm sie freudigen und feurigen Antheil. Vom Oberon fühlt sie sich vollkommen befriedigt, über Friederike Münters Tagebuch macht sie die treffendsten Bemerkungen, und der vaterstädtische Musenalmanach ist alljährlich für sie eine wichtige Erscheinung. Es beweist die angeborene Reinheit ihres Kunftsinnes, daß sie schon damals Goethe, der nach ihrem Urtheil, "so ganz herrlich, so hinreißend schön schreibt," vor allen mitstrebenden Dichtern auszeichnete; das Leben, das sich in seinen Schöpfungen entfaltete, erschien ihr vertraut und natürlich. Als er selbst in Göttingen (September 1783) erschien, war sie schon zufrieden mit seinem An= blicke und beklagte nur, daß sie seiner Gegenwart nicht länger

froh geworden. 4) Angeregt durch seine Nähe, konnte sie sich nicht versagen "ein bischen zu schwärmen"; aber diese Schwärmereien blieben frei von jedem tragischen Anstriche. Sie unterschied, wenigstens mit ihrem Gefühl, sehr wohl die Poesie, die unwillkürlich aus der Wahrheit des Lebens erdlüht, von derzienigen, die man mit ängstlichem Bemühen in das tägliche Dassein hineinzwingt. Sie tadelt es an Friederike Münter, daß diese "sich in den sehr poetischen Schwung geworfen," und ist offenbar nicht geneigt, sich ihr nachzuschwingen.

Wenn Caroline aus der Litteratur die manigsachsten Ansergungen, ja ihre unentbehrliche Nahrung zog, so spürte sie doch keinen Drang, das Feld der litterarischen Thätigkeit selbst zu betreten. Der poetische Ruhm, dessen Philippine Gatterer gesnoß, die Glorie der Gelehrsamkeit, die Dortchen Schlözers Haupt umstrahlte, erregten nicht ihren Neid, sondern ihren lebhaften seinen Spott. Nimmt man alle ihre Aeußerungen zusammen, ho möchte man glauben: diesem Wesen müsse ein bescheiden glückliches, im gleichmäßigen Flusse ruhig verlausendes Dasein zu Theil werden. Die Klarheit eines gesetzten Verstandes scheint selbst in die dunkleren Gebiete der Leidenschaft hineinzuleuchten. Die tieseren Herzensbedürsnisse, wenn sie sich melden, werden nicht gerade unterdrückt, aber doch auch nicht absichtlich genährt.

<sup>&#</sup>x27;) Goethe muß damals in Göttingen fehr freundliche Eindrücke zurückgelaffen haben. Er hatte fich vorgenommen, wie er an Frau von Stein (2,341) schreibt, alle Professoren zu besuchen; und Caroline berichtet denn auch: "Alle unsere schnurgerechten Herren Professoren sind dahin gebracht, den Verfasser bes Werther für einen soliden, hochachtungs-würdigen Mann zu halten." —

<sup>5)</sup> Bor allem bemerkenswerth erscheint die folgende: "Es ist wahr, Dortchen hat unendlich viel Talent und Geist, aber zu ihrem Unglück, denn mit diesen Anlagen und den bizarren Projecten des Baters, die sie zu der höchsten Sitelkeit reizen werden, kann sie weder wahres Glück noch Achtung erwarten. Man schätzt ein Frauenzimmer nur nach dem, was sie als Frauenzimmer ist" (1, 309). Diesen letzten Sat hätte sich Caroline selbst in manchen Situationen ihres Lebens zur Mahnung vorhalten sollen.

Natürlich kann es nicht fehlen, daß in den vertraulichen Bekennt= nissen auch mancherlei Herzensangelegenheiten zur Sprache Wer der "Komödiant" gewesen, den Caroline später fommen. in einem Briefe an die Tochter Auguste (1,273) scherzhaft als ihre erste Liebe bezeichnet, ist nicht mehr zu ermitteln. Um so bekannter ist der Name eines andern Mannes, der dem fünfzehnjährigen Mädchen seine zarten Huldigungen widmete, und auf einen solchen Verehrer durfte sie wohl stolz sein: es war Blumenbach. Schmerzlich gedenkt sie im September 1778 ihres vorjährigen Geburtstages, an dem er ihr seine liebevolle Aufmerksamkeit durch ein Bouquet bewiesen, und wehmüthig citirt sie die Strophe, welche jener Blumengabe zum Geleite aedient.6) Allein Wehmuth und Schmerz scheinen sich bald verloren zu haben. Gin zärtliches Verhältniß, das sie später längere Zeit hindurch beschäftigte, wird ohne jeden Aufwand von Empfind= samkeit, ja mit einem gewissen kühlen Gleichmuthe behandelt. Sie will vor allen romanhaften Gesinnungen behütet bleiben. Manche ihrer Aeußerungen scheinen eher aus dem Buche eines etwas altväterischen Sittenlehrers, als aus einem erregbaren Mädchenherzen zu stammen. Es kostet sie wenig Ueberwindung, alles, was sie bis dahin für echtes Gefühl hielt, als Hirnge= spinnst und Täuschung abzuweisen; sie glaubt in der Freund= schaft volles Genügen finden zu können, und ist sicher, niemals sich "wirklich zu verlieben."

So wird es denn begreiflich, daß die Einundzwanzigjährige bereit war, ihre Hand einem Manne zu reichen, der ihre volle Achtung verdiente und erhielt, ihr Herz aber nie besessen hat,

<sup>°)</sup> Man darf aber nicht etwa glauben, in der Strophe 1, 301 ein poetisches Jugendproduct des großen Naturforschers zu besitzen. Caroline, damals wohl noch keine so persecte Kennerin Goethes wie später, scheint nicht zu wissen, daß die Berse: "Den kleinen Strauß, den ich dir binde" u. s. w., als Widmung an Lili dem Singspiele "Erwin und Elmire" vorgedruckt waren, das 1775 im Märzheste der Jacobischen Fris erschien.

und ihrem Geistesleben fremd blieb. Am 15. Juni 1784 fand ihre Hochzeit mit dem Bergmedicus Böhmer statt. Die junge Frau entwirft selbst eine Beschreibung der Feierlichkeiten, von denen ihr Ehrentag begleitet war; ihre lebhaste Schilberung versetzt uns ganz in das poetisch aufgestutzte Familienleben, wie es sich bei uns seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts in den höher gebildeten Bürger= und Beamtenkreisen entwickelt hatte.

Caroline blickte in eine Zukunft, die ihr ein mäßiges Glück zu verheißen schien. Mit dem Gefühle einer heitern Ergebung folgte sie ihrem Manne nach Clausthal. Dort verbrachte sie nun vier Jahre eines in häuslicher Beschränkung und äußerer Ruhe gleichförmig vorübergehenden ehelichen Lebens. konnte dieses Leben kein glückliches, man durfte es kein unglück-Wenn in der ersten Zeit bei Caroline das Ge= liches nennen. fühl des schmerzlichen Entbehrens überwog, so strebte sie doch bald darnach, sich zu einer freieren Anschauung ihres Zustandes zu erheben; sie wollte nicht für mitleidswürdig gelten. Bon ihren früheren Verbindungen war sie getrennt; blickte sie auf ihre Umgebung, so gewahrte sie nichts, was zu der Weise ihres inneren Lebens freundlich gestimmt hätte. Um die geistige Debe, in die sie gebannt war, zu bevölkern, ergab sie sich einer rast= los nach allen Richtungen schweifenden Leseluft. Das bücher= reiche Göttingen mußte seine Schätze nach Clausthal senden, in bessen Schneeregion sich Caroline oft wie abgesperrt von jedem heitern Dafein fühlte. Jacobis Spinoza und Berbers Gott, Schriften von Garve und Morit, fremdländische und einheimische Romane — alles wird begierig verlangt, ergriffen und verschlungen; um die stürmisch trüben Winterabende zu fürzen, ist auch ein "großes dickes Historienbuch" erwünscht. während sie so ihren Geist mit der verschiedenartigsten Nahrung gleichsam überfüllt, reifen in der Stille die gesamten Rräfte ihres Wesens zur Vollendung, die edlen wie die unheilvollen. gleich sie während der Zeit ihrer Ehe aus einem dumpfen Zustande halber Unbewußtheit nicht herauskam, so fühlte sie doch, daß jetzt erst ihre Persönlichkeit das seste, dauernde Gespräge, ihr inneres Leben seine volle Ausbildung erhalten hatte.

Das zeigte sich denn auch deutlich genug, sobald sie wieder selbständig geworden. Am 4. Februar 1788 starb Böhmer. Lebhaft äußerte sich ihr Schmerz beim Tode des Mannes, gegen den sie, wie es scheint, nie ein Wort des Vorwurfs zu richten gehabt, und dem sie eine Art von zärtlicher Freundlichsteit nicht hatte versagen können. Aber das freudige Gefühl der wieder erlangten Freiheit mußte jede andere Empfindung bessiegen.

Mit ihren beiden Töchtern, deren keine die Mutter übersleben sollte, begab sie sich zurück nach Göttingen in das Haus ihrer Eltern. Indeß schon im Juni 1791 verließ sie wieder — und zwar ohne Bedauern — die Baterstadt, und für die beiden solgenden Jahre war Marburg ihr Aufenthaltsort, wo ihr ältester Bruder Friz eine medicinische Professur inne hatte. Deie hosste dort der Erziehung ihrer Kinder sich unter günstigeren Umständen widmen zu können. Aber bald hatte sie den schmerzlichen Berslust des jüngsten bitter zu beklagen, und die lieblich emporblühende Auguste blieb der einzige Gegenstand ihrer immer wachsenden mütterlichen Zärtlichseit.

In Marburg konnte sie keine seite Heimath finden. Das Zusammenleben mit dem Bruder, den sie einst bei seiner Rückskehr aus Amerika mit so enthusiastischer Liebe begrüßt hatte, ward in hohem Grade unerfreusich. Sie fühlte sich von Widerslichseiten aller Art bedrängt. Ueber das Einzelne der Borskommisse versagen die Briefe jeden Aufschluß, nur der Eindruck, den Caroline davon empfing, wird aus ihren bittern Worten deutlich. Erst jetzt glaubte sie von Ersahrungen sprechen zu können. Und was muß sie hier ersahren, was gesehen und ersahldet haben, wenn sie dem jüngeren Bruder Philipp sagen

<sup>7)</sup> J. D. Michaelis nennt ihn in seiner Autobiographie als ben einzigen Sohn aus seiner ersten Che. Er war neun Jahre älter als Caroline.

mochte: niemand könne mit mehr Elendigkeiten umringt sein als sie!

Aber unter diesen von außen auf sie eindringenden Kümmer= nissen schien ihr Geist eine erhöhte Spannkraft zu erlangen; die vielseitige Entfaltung ihres Wesens ward beschleunigt.

Freier und entschiedener in ihrem Denken, kühner und leidensschaftlicher in ihrem Wollen, so war sie auß der gezwungenen Einsamkeit wieder in die Welt getreten. Der Druck, den sie, während er auf ihr lastete, in seiner ganzen Schwere wohl kaum empfunden hatte, war nun von ihr genommen; und wie der Gefangene an den Kerker, dem er entronnen, so dachte sie zurück an die freudenlose Enge, von der ihr Leben umschlossen gewesen.

Die Zukunft lag vor ihr wie ein wogendes Meer, auf das sie wohl mit ängstlicher Scheu hinblickte, auf das sie aber doch mit muthwilliger Lust sich hinauswagen wollte. Sie verlangte nach dem Schauspiele wärmerer Leidenschaften, als unsere ge-mäßigte Zone aufkommen läßt, und sie schauspiel nur der Gelegensheit zu harren, selbst ein solches Schauspiel aufzuführen, in dem ihr eine beherrschende Hauptrolle gebührte.

Wer damals in ihre Nähe kam, ward ergriffen und bestangen von dem Glanz und Reiz ihrer Erscheinung. Sie schien zu schwelgen im Bollgenusse der Macht, die ihr über die Gesmüther verliehen war; vielleicht ward sie sich dieser Macht jetzt erst ganz bewußt, und sie trug kein Bedenken, sie in undesschränktem Maße auszuüben. Sie trug ebenso wenig Bedenken, sich der Gesahr, die ein solches Spiel mit der Leidenschaft ans dern bereiten konnte, selbst preiszugeben. Vergessen war die frühzeitige Weisheit, die in ihren Mädchenbriefen so zuversichtlich dargelegt worden. Mit der Leidenschaft, oder vielmehr mit der Sehnsucht nach Leidenschaft, brach aus ihrem Innern auch ein trotziges Selbstgefühl hervor, das sich bisher kaum in einigen unbestimmten Aeußerungen leise angekündigt hatte. Es erhob ihren Geist, wenn sie sich dachte, daß sie das Schicksal, dem sie allein und unbeschützt gegenüber stand, bezwingen könne. Die

Waffe aber, mit der sie diesen Kampf gegen das Geschick siegreich aussechten wollte, war — wie sie selbst es aussprach —
ihr Herz, ihr glühendes, überfülltes, in Schmerz wie in Freuden
schwelgendes Herz. Sie ahnte nicht, sie wollte es nicht wissen,
wie leicht diese Waffe in der Stunde drängender Gefahr versagen könne. Sie hoffte und rechnete auf sich, sie rechnete auf
kein Wunder; denn sie fühlte sich selbst fähig, Wunder zu thun.

Manigfaltiger wurden nun ihre Verhältniffe zu den Männern, die sie in ihrer Umgebung antraf oder an sich heran= zuziehen suchte. Wenn sie früher in den Mittheilungen an die Freundin und die Schwester uns das Abbild ihrer inneren Austände gab, so finden wir jest für mehrere Jahre die vornehmste Quelle ihrer Geistes= und Herzensgeschichte in den Briefen an einen Mann, den sie sich gern zu ihrem Bruder heranbilden wollte. Wer F. L. W. Mener als den Biographen des großen Schröder kennt, der wird höchlich verwundert sein, zu erfahren, daß der Verfasser dieses stoffreichen, für die deutsche Theater= geschichte überaus ergiebigen, aber ordnungslosen und selbst für den eifrigen Freund der Bühne schwer zu bewältigenden Buches - daß dieser mühselige Schriftsteller einst von Carolinen zu der ehrenvollen Stellung eines "Bruders im Geifte" berufen worden. Um einigermaßen zu begreifen, wie die scharfsichtige Frau die versteckte Spur einer solchen Verwandtschaft ausspähte, muß man sich erinnern, daß Meyer für seine Zeitgenossen ein. anderer war als für uns. Gine durch Feinheit und natürliche Würde gewinnende und imponirende Erscheinung zeichnete ihn höchst vortheilhaft aus; ein Hang zum Sonderlingsleben, der ihm angeboren war, den er aber auch wohl geflissentlich zur Schau trug, verstärkte den Gindruck seiner Perfonlichkeit, beson= ders in den Augen der Frauen, durch den Reiz des geheim= nifwoll Anziehenden; und wenn er seine Kraft in poetischen Spielen und litterarischer Lielthuerei zersplitterte, so war sein Charafter wie seine Bildung doch so gediegen, daß er der Freund= schaft und des Wohlwollens der Besten würdig schien. Die

aus seinem Nachlasse herausgegebenen Briefe zeigen ihn denn auch in einem schönen, für ihn ehrenvollen Verkehr mit bedeutenden Männern und edlen Frauen. Caroline vertraute sich ihm mit unbedingter Offenherzigkeit an. Die Briefe an ihn gahlen, ihrem geiftigen Gehalte nach, zu den kostbarften Stücken der vorliegenden Sammlung. Vielleicht lefen wir sie nur des= halb mit geringerem Interesse als die an Schlegel und Schelling gerichteten, weil der Mann, zu dem Caroline hier so frei und unbefangen spricht, uns so gleichgültig läßt. Indem sie ihn zu ihrem Bruder erfor, bewieß sie, daß sie ein richtiges Urtheil über sich fällte, wenn sie neben treffendem Scharffinn sich die "unschuldigste Begränztheit" zuschrieb. Wie konnte sie die Kluft übersehen, die sie von diesem Manne schied, der bei aller Reigung zum Sonderbaren doch so behutsam war, dessen Geist bei aller Feinheit doch so schwächlich blieb? Wenn wir die Evisteln lesen, in denen sie ihr inneres Leben ihm enthüllt, werden wir unwillfürlich versucht, uns die Miene des Unbehagens vorzustellen, mit welcher der vermeintliche Bruder gewiß oft genug diese mächtigen Geistes= und Herzensoffenbarungen entgegen= genommen hat.

Nußer diesem Bruder, der sich vorsichtig in der Ferne hielt, zeigt sich uns nun auch ein Geliebter, auf den Caroline den ganzen Ernst, die ganze Macht ihrer Leidenschaft wandte. Der verschollene Name dieses Mannes, Tatter, ist erst durch einige Briefe, die man aus Meyers Nachlaß veröffentlichte, den Späterlebenden wieder in Erinnerung gebracht worden. Das wenige, das wir von Tatter wissen, spricht durchaus zu seinem Gunsten. Als Erzieher und Reisebegleiter fürstlicher Personen stand er in hösischen Diensten; aber er ward darum kein Hossenann; er behauptete in seiner Lebenssführung wie in seinen Anschauungen und Gesinnungen eine edle Selbständigkeit. Carosline war bereit, sich ihm unterzuordnen; sie erblickte in ihm die gediegene Arast würdiger und selbstbewußter Männlichkeit. Offenbar strebte er, ihrer drängenden Leidenschaft, die er nicht

unerwiedert ließ, doch mit maßvollerer Haltung zu begegnen, und besesstigte dadurch seine Macht über das Gemüth einer Frau, die nur denjenigen lieben konnte, dessen Herrschaft sie unbedingt anerkennen mußte.

Neben diesem Bruder und diesem Geliebten mußte ein jüngerer Freund, der damals zuerst Carolinen nahe trat, sich mit einer minder beneidenswürdigen Stellung begnügen. A. B. Schlegel legte um jene Zeit in Göttingen, als philologischer Schüler Bennes und poetischer Jünger Bürgers, den Grund zu seiner wissenschaftlichen und fünstlerischen Ausbildung. er konnte der Geistesmacht Carolinens nicht widerstehen; auch er fühlte sich gebannt von dem Zauber jener blauen Augen, deren sie selbst gelegentlich nicht ohne schalkhaftes Wohlgefallen gedenkt. Sein Gefühl war echt, und es fand den lebhaftesten poetischen Ausdruck. Sie mag die dichterischen Verherrlichungen, die ihr gewidmet wurden, mit jener lächelnden und gelassenen Huld erwiedert haben, mit der erfahrene Frauen in solchen Källen einen jugendlichen Verehrer bald anzuziehen, bald fern= zuhalten pflegen. Sie ließ es sich gefallen, für seine Herrin zu gelten und auch wohl die Herrin gegen ihn zu spielen. seiner ursprünglichen Begabung schien sie nicht eben groß zu benken, und sie zweifelte, daß er mit allem Mühen und Streben jemals ein hochgestecktes Ziel erreichen werde. Sie sagte ihm manch hartes Wort, und wußte ihn dann doch wieder anzu= ziehen und mit sanft schmeichelnder Rede zu beschwichtigen. Jeden ernsteren Anspruch aber, mit dem er etwa hervortreten mochte, lehnte sie beharrlich ab; daß aus ihnen beiden "nichts werde", davon blieb sie überzeugt, und wenn im Verwandten= oder Freundeskreise halb ernft, halb scherzend über ihre Verbindung gesprochen ward, wies sie mit einem stark ironischen Worte jede derartige Möglichkeit in die weiteste Ferne.

Und doch sollte dieser verschmähte Freund sich in der Stunde der ernstesten Prüfung als der einzig Standhafte, der einzig Treue fräftig bewähren.

Denn nun nahte für Caroline die Zeit, in der sie erfahren follte. inwiefern ihr Berg eine bauerhafte Schutzwaffe fei gegen die Mächte des Schicksals, die sie selbst zum Kampfe aufrief. Die Marburger Verhältnisse waren für sie nicht länger zu er-Im August 1791 entzog sie sich ihnen und kehrte wiederholt, ungern, auf einige Monate in das väterliche Haus zurück. Unsicher über die Wahl ihres Aufenthaltsortes, wandte sie sich auch nach Gotha zu der treuesten Freundin, Luise Gotter. Dort eröffnete sich ihr noch einmal die Aussicht auf eine gesicherte Rukunft, auf ein heiter beruhigtes Dasein. Gin in hohen Burden stehender Theolog, der Generalsuperintendent Löffler, ein Mann von Geist und Bildung, warb um ihre Hand. Die Gothaer Freunde konnten nicht anders als diese Werbung unterstützen, und Caroline ließ nicht etwa von vorn herein ent= schiedene Abneigung merken. Sie erwog das Für und Wider; ihrem eigenen Geständnisse zufolge würde Tatter seine Rustimmung gegeben haben, wenn sie sich zu einem Ja entschlossen hätte; dennoch war es wohl vornehmlich der Gedanke an diesen Freund, der ihr das Nein eingab. Sie fühlte, daß fie an einem Scheibewege stand; sie wählte, was ihr Freiheit schien. In März 1792 that sie den verhängnißvollsten Schritt ihres Lebens: fie ging nach Mainz.

Dort war sie schon im Jahr vorher mit Therese Forster wieder zusammengekommen; einen glücklichen Monat hatte sie damals im innigen Verkehr mit ihr verlebt, und die alte halb widerwillige Neigung hatte sich von neuem besestigt. Schwankend, wie immer, blieb ihr Urtheil über die Ingendfreundin, die wieder mit derselben Gewalt, wie ehedem, sie an sich gezogen hatte; aber es lautete doch günstiger als je. Voll Theilnahme, ja Vewunderung erblickte sie Theresen wohlthätig wirkend an der Seite eines Mannes, dessen charakterlose Schwäche sie ohne Schonung verdammte. Nun, während ihres dauernden Aufentshaltes in Mainz, trat sie mit dem Forsterschen Hause in eine Urt von Familiengemeinschaft, und ihr Urtheil ward bald anders

Forster erschien ihr in einem günstigeren Lichte. Wie schwach, wie haltlos er war, wie er unter seiner eigenen Schwäche litt und seine Rächsten leiden ließ, das mußte sich ihr täglich von neuem aufdrängen; aber auch die edleren Seiten bieses Wesens, in dem widerstrebende Eigenschaften sich fortwährend befämpften, boten sich nun ihrem Blicke dar. Sie sah auf ihn mit einer zwiespältigen Empfindung: fie liebte ihn eben so ungemein, wie sie ihn geringschätzte. Vor allem hatte er iett den stärksten Anspruch auf ihr Mitgefühl. Denn um diese Zeit brach vollends der unsichere Boden, auf dem sein eheliches Verhältniß gegründet war. Therese sagte sich los von dem Manne, dem sie weder mit ihrem Geiste noch mit ihrem Berzen je angehört hatte; in der ersten Hälfte des Decembers 1792 ging fie von ihm. Caroline blieb an Forfters Seite, und ihre Nähe war ihm tröstlich. Die Sorge für ihn schien sie ganz hinzunehmen. Mit lebhaftem Eifer ging sie auf sein politisches Thun und Streben ein; sie träumte mit ihm den schönen. schlimmen Traum, an dessen Verwirklichung er mit schwächlichem Idealismus glaubte.

Die Franzosen herrschten in Mainz, und Carolinens Lage ward immer bänglicher. Wenn sie sich auch bewußt war, an Forsters Seite einer edlen Pflicht zu genügen, so mußte sich doch das Verlangen mächtig regen, aus diesem Drang der Vershältnisse befreit zu werden. Mit der Vitte um Vefreiung wandte sie sich an Tatter, dessen Anwesenheit sie noch vor wenigen Monaten beglückt hatte. Aber der gesiebte Mann war nicht zur That bereit; der Hülfeslehenden, die jedem seiner Vesehle gehorcht hätte, gab er nichts als Worte des Bedauerns. Da fühlte sie ihr Verhältniß zu dem Manne, der in der Stunde der Prüfung so schlecht bestand, gesöst für immer; sie sühste sich frei von den Fesseln einer Neigung, der sie sich mit aller Gluth ihrer Leidenschaft übersassen, daren Verweilen entstehen könne, blieb sie noch ferner als Forsters moralische Kranken=

wärterin zurück; durch seine anziehenden Eigenschaften ließ sie sich immer wieder mit seiner mitleidswürdigen Schwäche versöhnen, und bewährte in seiner Pflege die "allerfreiwilligste, uneigennüzigste Ausdauer." Zugleich aber suchte sie — es ist dies ihr eigenes Wort — Zerstrenung, und fand dieselbe in der Hingebung an einen Franzosen, einen Mann, der offenbar durch kein Band geistiger Verwandtschaft mit ihr verknüpft war. Dahin also war sie durch das kecke Vertrauen auf ihr Herz geführt worden! Dieses Vertrauen blieb nach wie vor unerschüttert; vielleicht aber dürsen wir hoffen, daß Caroline, wenn in späteren Jahren das widrige Bild dieser Mainzer Zustände vor ihr auftauchte, sich nicht mit dem ihr geläusigen Sophissmuß zu rechtsertigen suchte: die Sünde liegt nicht in den Handlungen. —

War das Vergehen schwer, so war es die ihr auferlegte Sühne nicht minder. Am 24. März ging Forster nach Baris, und Caroline mußte nun endlich aus den Mauern der unglück= seligen Stadt heraus. In Gesellschaft einer Freundin, deren Ruf den ihrigen nicht verbessern konnte, verließ sie Mainz; aber in Frankfurt ward den Frauen Halt geboten; ein Befehl aus dem deutschen Hauptquartier verurtheilte sie zu strenger Haft auf der Festung Königstein. Dort mußte sie acht furcht= bare Leidenswochen verbringen, bis man ihr endlich in Cronberg wenigstens eine milbere Haft gönnte. Obgleich sie in Mainz den thörichten Ertravaganzen der Revolutionäre fern geblieben, und seit dem Januar sogar gänzlich von politischen Dingen sich abgewandt hatte, ward sie doch als Freundin Forsters der thätigen Theilnahme an den demokratischen Bestrebungen verdächtigt. Der Anklage fehlte indeß jeder rechts= gültige Beweis. Auf die nachdrückliche Verwendung ihres jüngeren Bruders Philipp mußte im Juli ihre Befreiung erfolgen.

Aber gerade jett war sie mehr als je der treuen, auss dauernden Fürsorge eines hingebenden, ausopferungsfähigen Freundes bedürftig. Und als einen solchen erwies sich Schlegel,

304

ber Mikachtete. Aurückaestoßene. Wie er früher der gefeierten Herrin seines Berzens seine sauberen Berse gewidmet hatte, so widmete er jetzt der hart Bedrängten, die unter den Folgen ihres eigenen Thuns so schwer litt und bußte, seine ganze jugend= liche Thatfraft. Der Geliebte hatte sich selbst von Carolinens Seite hinweggewiesen; Meyer genügte nur fehr unvollfommen ben ihm zugemutheten brüderlichen Pflichten, und wich immer weiter in den Hintergrund zurück, bis er endlich gang in der Ferne blieb. Schlegel aber machte sich mit dem Gedanken vertraut, die verlorene Ehre der von allen Seiten Geschmähten, Verleumdeten und Angefeindeten wiederherzustellen. Bedauern, halb mit Bewunderung sehen wir zu, wie er sich opfermuthig in dieses bedenkliche Abenteuer stürzt. Zuversicht= licher und entschlossener als je bietet er ihr seine Hand, und nun kann sie ihn, dem sie so viel, dem sie alles verdankt, nicht mehr zurückweisen.

Fetzt lag Schlegeln die Pflicht ob, die Fürsorge für die gemeinsame Zukunft zu übernehmen. Es folgten einige Jahre der Ungewißheit, in denen manigsache Pläne in seinem Kopfe sich kreuzten. Aber endlich schlug er den Weg ein, auf den sein früh entwickeltes und früh bekundetes Talent, so wie die ein= geborne Neigung ihn unweigerlich hintried: er ging im Frühling 1796 nach Jena, und begründete dort durch eine stetig fortgesführte, vielseitige, immer weiter umhergreisende und doch auf einen Punct gerichtete Thätigkeit seine Stellung in der Litzteratur seiner Zeit.

Gleich nachdem er die Fenaischen Verhältnisse mit eigenen Augen kennen gelernt und günftig gefunden hatte, schloß er (1. Juli 1796) das Bündniß mit Caroline. Als sie ihm nach Fena folgte, sand sie endlich wieder einen Platz, auf dem sie sich heimisch fühlen, auf dem sie mit Ehren erscheinen durfte.

So lebte sie denn nun im Kreise der werdenden Romantik, und auch hier fiel ihr, wie von selbst, eine Herrscherrolle zu. Sie schien ganz aufzugehen in der lebhaften, leidenschaftlichen

Theilnahme an der geiftigen Bewegung, die damals von Jena und Weimar aus das ganze Bilbungswesen unseres Volkes ergriff. In der litterarischen Atmosphäre, in die sie hier versetzt war, an der Seite eines Mannes, ber in reger schriftstellerischer Production das eigentliche Element seines Daseins fand, ward auch sie zu ähnlicher Thätigkeit angeregt. Obgleich ausgestattet mit allen Gaben, die ihr unter den weiblichen Autoren ihrer Beit einen der ersten Bläte, wo nicht den ersten, zusichern mußten, hatte fie doch keineswegs den Drang empfunden, als Schriftstellerin hervorzutreten. Hierin war sie den Grundsätzen ihrer ersten Jugend treu geblieben. Auch jest äußerte sich ihre Thätigkeit nur gelegentlich; sie ward durch den Augenblick her= vorgerufen und bedingt. Wie es das Bedürfniß forderte, oder wie Laune und Lust sie antrieb, griff Caroline in die kritischen Arbeiten ihres Mannes ein, und ihre Recensionen wie ihre Bei= träge zum "Athenäum" geben das günstigfte Zengniß für ihre Fähig= feit zur Kritik und zur höhern Kunstbeurtheilung. liebevollsten Aufmerksamkeit, hülfreich und ermunternd, begleitete fie vornehmlich die auf Shakespeare gerichteten Arbeiten Schlegels. In der Abhandlung über Romeo und Julie, in der zuerst der Versuch gemacht ward, ein Shakespearesches Werk als organisches Ganzes darzustellen und den nothwendigen Zusammenhang der Theile bis ins Einzelne nachzuweisen, in diesem Auffate, der, nachdem Goethe in Wilhelm Meister auf den richtigen Weg gebeutet, die höhere Rritik Shakespeares eigentlich eröffnete, find, wie wir nun erfahren, die treffendsten Gedanken, die seelen= vollsten Aussprüche Carolinens Gigenthum. Bei der Ueber= setzung war sie auf andere Weise mitthätig. Sobald ein Drama in Schlegels Handschrift vollendet war, hatte sie die Aufgabe, eine reinliche Abschrift für den Druck herzustellen, die Schlegel alsdann noch einmal seiner Durchsicht unterzog. Eine solche Abschrift des Romeo hat sich noch erhalten und bezeugt Carolinens bescheidene, aber eifrige Mitwirkung an der großartigsten und erfolgreichsten Leistung, die der deutschen Uebersetzungskunft

während der höchsten Blüthezeit unserer classischen Litteratur gelungen ist. Auch in den gleichfalls noch erhaltenen Schlegelsichen Entwürsen zur Uebersetzung dieses Dramas wird Caroslinens Hand nicht selten sichtbar; und ganz eigen berührt est uns beim Durchblicken dieser Blätter, wenn die leichten und doch frästigen Schriftzüge des Mannes plötzlich abbrechen, und die Scene, in der die Liebenden für immer scheiden — "Willst duschon gehn? Der Tag ist ja noch sern" — in der weicheren Handschrift der Frau sich darstellt.

Mls Schlegels Gattin betheiligte sich Caroline aber nicht allein an dessen Arbeiten; sie fühlte sich mit allen Interessen der romantischen Schule eng verknüpft. In den ernsten Kämpfen und luftigen Sändeln der verwegenen Genoffen hat sie rüftig mitgestritten und wißig mitgespielt. Als Schiller jenen impera= torischen Brief schrieb, durch den er die Schlegel für immer aus seiner Nähe bannte, versuchte auch sie ein begütigendes Wort der Bitte dreinzureden, empfing jedoch eine so derbe undverletende Zurückweisung, daß man es ihr schon etwas weniger verargen muß, wenn sie fortan mit einem ins Romische ausschweifenden Hasse den Dichter verfolgte, dessen Geist ihr immer fern und fremd geblieben war. Sicherlich hat sie durch ihre Einwirkung dazu beigetragen, daß der natürliche Gegensatz zwischen Schiller und den Romantifern unnöthigerweise verschärft ward. Gleichermaßen stimmte sie kampfesmuthig für den Vernichtungsfrieg, den die Schule gegen Wieland beschlossen hatte; und man lese nur, wie sie den armen Suber, der sich gegendie Romantik vergangen, heftig anfährt, wie entschieden sie die-Schlegel vertheidigt und die Bedeutung, die ihnen zukommt, preisend hervorhebt.

Aber wenn sie auch für ihre Freunde kräftig einstand undals deren Mitstreiterin galt und gelten wollte, so hielt sie doch manchen Frrthum von sich ab, dessen diese sich nicht erwehren konnten. Ihr Urtheil, wenn auch zuweilen durch Leidenschaft verblendet, hatte doch nichts von seiner Klarheit und Schärse

verloren. Den Druck der "Lucinde" mißbilligte sie; was sie über Tiecks Dichtweise sagt, kann noch jetzt nicht besser gesagt werden. Friedrich Schlegels wahren eigenartigen Werth hat sie selbst in der Zeit nicht verkannt, da sie in ihm einen seindselig verhärteten Gegner erblickte; und wenn sie manchen Dichtungen ihres Mannes einen unverhältnismäßigen, vielleicht nicht immer ganz aufrichtigen Beisall schenkte, wenn sie insbesondere seine satirischen Poesien nach Verdienst erhob, so wußte sie doch ganz deutlich, auf welchem Gebiete er das Höchste zu leisten berusen war, und wies ihn immer wieder auf seine Uebersetzung Shakespeares hin. Niemand hat wohl in jenen Jahren wahrer und tieser als sie den Verlust empfunden und beklagt, den unsere Litteratur durch die vorzeitige Unterbrechung dieser Arbeit erlitt.

So schien sie ganz dem Kreise anzugehören, in dem es ihr, wie sie gelegentlich rühmte, "ausgelassen gut" erging. Aber hatte dieses Herz nun seinen dauernden Frieden, seine volle Bestriedigung gefunden? Sie hatte Schlegel nie geliebt, und er war auch gewiß der letzte Mann, den ein Weib wie Caroline lieben konnte, obwohl sie über seinen kleinen Schwächen seine großen Eigenschaften nie übersah. Wir wissen, unter welchen Verhältnissen die Verbindung geschlossen worden. Die Macht unseliger Zustände hatte Carolinen ihm entgegengesührt; seiner aufopfernden Großmuth durfte sie den ersehnten Lohn nicht versagen. Aber auf einem so schwankenden Grunde konnte keine seise Vereinigung gestiftet werden; wie socker sie war, mußte sich zeigen, sobald der Mann erschien, den Caroline als densienigen erkannte, der ihr von Gott und Natur zum Herrn gesest sei.

Gegen Ende des Jahres 1798 war der junge Schelling in den Jenaischen Freundeskreiß eingetreten. Unter allen Mitsgliedern dieses Kreises hatte Caroline zuerst die volle Macht seiner Natur erkannt; sie ward ganz von ihr durchdrungen. Und er — wie sollte er ihr Widerstand leisten, wenn sie entschlossen war ihn zu gewinnen? Noch immer umgab sie der

Glanz der Schönheit, noch immer war sie vom Reize siegender Unmuth begleitet. Ihre schmeichelnde Stimme tonte so verlockend wie ie, und Goethes Rauberwort klang von ihren Lippen noch immer so suß und hinreißend wie ehemals, wenn sie mit Sphigeniens Versen auch den widerstrebenden Hörer entzückt und bezwungen hatte.8) Und daß ihre Geisteskraft nicht gebrochen, die Gluth ihrer Leidenschaft nicht gedämpft war, sondern nur reiner und heller emporloberte, bas erfuhr Schelling, sobald fein Herz sich gegen sie öffnete. Er fühlte sich in seinem innersten Sein und Wollen von ihr verstanden, und durch das Bewußtsein dieses Verständnisses, das zum gegenseitigen Ginverständniß ward, fühlte er sich erhoben. Caroline hatte in ihrem Innern keinen geheimen Widerstreit der Empfindungen zu schlichten, um sich ganz ihm zuzuwenden. Ihr Verhältniß zu Schlegel war innerlich außeinander gefallen, ehe es äußerlich gelöft ward. Sie scholoß sich nur um so inniger an Schelling, und er sich um so vertrauensvoller an sie, je mehr die übrigen Freunde durch bedenklichen Zwiespalt von einander getrennt wurden.

Dennoch bedurfte es einer schmerzlichen Katastrophe, um jene äußere Lösung herbeizusühren. Im Juli 1800 verlor Caroline die einzige Tochter Auguste, die schon für den romanstischen Kreis zu einer Art von lieblichem Idol geworden, und nun als eine früh emporgehobene Heilige dichterisch geseiert ward. In der leidenschaftlichen Trauer der Mutter, welche die Sehnsucht nach der Verlorenen fort und fort in den rührendsten Tönen außsprach, offenbarte sich zugleich die leidenschaftliche Hingebung an Schelling. Sine Zeitlang suchte sie sich zu täusschen über Art und Gehalt der Empfindung, mit der sie den Hochgeliebten umfaßte. Aber die Wahrheit brach durch. Gerade

<sup>5)</sup> Mit Friedrich Schlegels Aeußerungen vom 29. September 1793 und 27. Februar 1794 vergleiche man Wilhelms Worte in den Betrachtungen über Metrif (Sämmtl. Werke 7, 196): "Aber fage mir im Ernst, ist dir denn jemals Goethes Iphigenie, etwa von Carolinen vorgelesen, monotonisch vorgekommen? Nun so helse dir Gott und Sanct Klopstock!"

in jenen herben Schnerzenstagen hatte sich Carolinens Gemüth von Schlegel vollends entfremdet abgewandt. Das Bündniß mit ihm, für beide Theile unerträglich geworden, durfte keinen von beiden ferner beengen. Geraume Zeit bestanden die alten gewohnten Verhältnisse noch fort, ehe man das entscheidende Wort sprach. Und es ward ohne Groll gesprochen: Caroline hat Schlegel immer als den redlichsten, den reinsten der ganzen Freundesschaar bezeichnet. Nachdem die Trennung erfolgt war (17. Mai 1803), ward Caroline (am 26. Juni) Schellings Weib.

Und nun wird dieses wunderbar beweate Leben durch sechs Jahre beseligter Ruhe beschlossen und gefrönt. In der Vereinigung mit Schelling empfand sie die Bestimmung ihres Daseins erfüllt. Un der Bruft dieses Starken hatte dieses fturmische Herz endlich die geweihte Ruheftatt gefunden. Nur ihm gehört ihr Dasein; die Stolze, Selbstbewußte, die ehemals nur in einer unbedingten Freiheit sich gefallen wollte - fie erblickt jest den Gipfel der Seligkeit in der innigen Singebung an den Mann, dem sie die Herrschaft über sich willig zugesteht. Alle litterarische Bielgeschäftigkeit ist abgethan; es ift ein Ereigniß für sie, wenn fie einen Brief schreibt. Schon früh hatte fie in seiner Philo= sophie das herrschende poetische Element herausgefunden. ift er ihr der Prophet, der ihr zum Gefährten gegeben worden, um die Geheimnisse des Seins ihr mit begeistertem Worte auß= zulegen; sein Geift ist ihr der nie versiegende Quell, aus dem ihr alles Herrliche und Tröftliche zuströmt. Was Schelling aber in ihr gefunden und besessen, das sprach er, schmerzdurch= schüttert, mit der ganzen Gewalt seines eindringenden Wortes aus, nachdem ein sanfter Tod (7. September 1809) sie von ihm abgelöst hatte.

Ein Gefühl, ähnlich dem, welches nach ihrem Hinscheiden ihre Nächsten erfüllte, will auch uns beschleichen, wenn wir an den letzen dieser Briefe gelangt sind. Der flüchtige Lebenssüberblick, den ich allein dem Leser hier bieten konnte, vermag vielleicht kanm eine Ahnung hervorzurusen von der wundersamen

310 Caroline.

Eigenthümlichseit, die Carolinens Erscheinung auszeichnet. Die volle Anschauung derselben kann nur aus den Briefen selbst gewonnen werden, die mit den bewegtesten Seelenlauten, mit wahren Naturstimmen des Gefühls und mit den kräftigsten Geistesworten zu uns sprechen. Der Menschen= und Herzens=kenner sindet sich, so oft er auch zu ihnen zurücksehrt, hier immer von frischem angeregt zur Betrachtung und Ergründung der ewigen Käthsel, die jedem neuen Geschlechte immer neu aufgegeben werden.

Wie bebeutend aber auch der in diesen Briefen niedergeslegte menschliche Gehalt erscheinen mag — der rein geschichtsliche Werth, den wir ihnen zuerkennen müssen, ist nicht geringer anzuschlagen. Diese Sammlung verdiente in der That von einem der ersten Meister deutscher Geschichtsforschung den Kennern der Litteratur dargeboten zu werden<sup>9</sup>) Nur allmählich wird

<sup>\*)</sup> Es fei vergönnt hier einige Berichtigungen und Erläuterungen angufügen, die einer zweiten Ausgabe zu aute kommen mogen - Unter den Evigrammen in Schillers Musenglmanach, die 1,168 erwähnt werden, sind nicht die Xenien, die im Almanach für 1797 erschienen, sondern Goethes Benetianische Epigramme zu verstehen; der Brief ift ja vom 10. Februar 1796 batirt. - Mit bem Saimon auf G. 147 bes erften Bandes ift kein anderer gemeint als Saman in Gotters travestirtem Trauer= fpiel "Cither", über das Schlegels Recension in beffen Sämmtl. Werfen 10,93 Ausfunft giebt. - Auf S. 160 wird offenbar angespielt auf Friedrich Schlegels Abhandlung über die Grenzen des Schönen, die 1795 im Deutschen Mertur erschien, und über die Schiller fich gegen Körner 3,273 fo migfällig äußert. Der Hercules, den der Berausgeber S. 205 nicht zu deuten weiß, follte urfprünglich feinen Namen der Schlegelichen Beitschrift geben, die bernach unter dem minder vermeffenen Titel Athenäum in die Welt gefandt ward. Auf S. 207 denft Friedrich an die Briefe über Shakespeares fomischen Beift, Die Wilhelm der neuen Reitfbrift zugefagt hatte. Die dagioris, von der Friedrich S. 241 meint: Reichardts fieben Töchter brauchten fie ja nicht zu lesen, ift das im Athenäum 3,218 überfette für weibliche Ohren allerdings wenig geeignete "Liebesgespräch." Der Director 2173 ift natürlich Iffland, der in einem der antiken Stunftweise angenäherten Schauspiel wie "Jon" nicht fo recht an feinem Plate mar. Bu der Note 2,169 bemerke ich, daß in der vor mir liegenden erften Ausgabe des "Jon" der citirte Bers lautet:

man den hier aufgehäuften Stoff durch gründliche Untersuchung und in kunstgerechter Darstellung ausnuken und verarbeiten können. Bielleicht nur der Litterarhistoriker, der oft aus kummerlichen Andeutungen, aus weit zerstreuten Nachrichten sich bas Bild ber Zeiten und Zustände hervorschaffen muß - vielleicht nur er hat die richtige Schätzung für die maniafaltige Ausbeute, die aus der reichen Fülle dessen, mas hier so bequem uns vorliegt, zu gewinnen ist. Wir sehen hier in das innerste Getriebe der Romantif; wir sehen, wie ihre Führer von den bewegenden Kräften der Mitwelt getragen werden, und wie sie sich gegen ben Zeitsinn auflehnen, ihn zu befämpfen streben und zu besiegen hoffen. Man darf sagen: jene Beit selbst spricht hier zu uns; und vielleicht jest erst sind wir befähigt, mit ruhi= ger Aufmerksamkeit ihre Stimme zu vernehmen und, frei von leidenschaftlichem Vorurtheil wie von einseitiger Vorliebe, eine der großartigsten Epochen deutscher Geistesbildung unbefangen zu würdigen.

<sup>&</sup>quot;Db meiner offenbarten Vorgenoffenschaft." Der vom 21. Juni 1802 batirte Brief Nr. 293 (2,222) fann nicht an jenem Tage geschrieben fein; benn bier erzählt Caroline: fie fei nach Lauchstädt gegangen, um dort fich an dem Goetheschen Borfpiel und andern merkwürdigen Aufführungen zu erfreuen; die Lauchstädter Buhne ward aber erft am 26. Juni mit Goethes "Was wir bringen" eröffnet. Sonnenberg (2,304) ift der unaludliche Dichter des "Beltendes" und "Donatoas", über den J. G. Gruber schrieb, und beffen auch Goethe in den Tag- und Jahresheften, 31,62, aber unter dem falfchen Namen Bielefeld, gedenkt. "Angefehn," wo wir jest "abgefehn" fagen würden, schreibt Caroline 2,168, wie von den früheren Schriftstellern oft, und von Goethe fast durchgebends geschrieben worden; und in den Schlugworten des Briefes Mr. 331 (2,290) spielt fie auf einige Berfe in Chafespeares "Wie es euch gefällt" an, die auch von Tied im Boetischen Journal 1,29 citirt werden. Doch genug dieser fritischen Rleinframerei. Bei den Schwierigfeiten, die von der Bearbeitung einer fo weitschichtigen Briefmaffe unzertrennlich bleiben, find derartige Unsicherheiten und fleine Berfehen, die der Berausgeber vielleicht selbst schon als solche erkannt und berichtigt hat, kaum zu vermeiben.

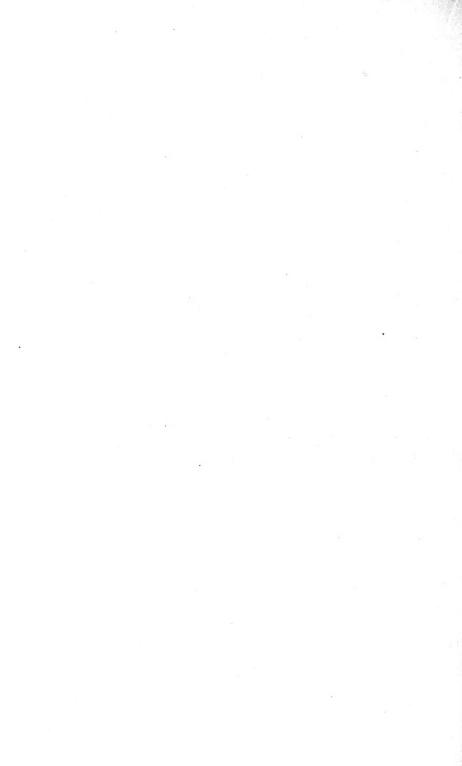

## VII.

## Bur Kennfniß

## Jacob Grimms.

(1891.)

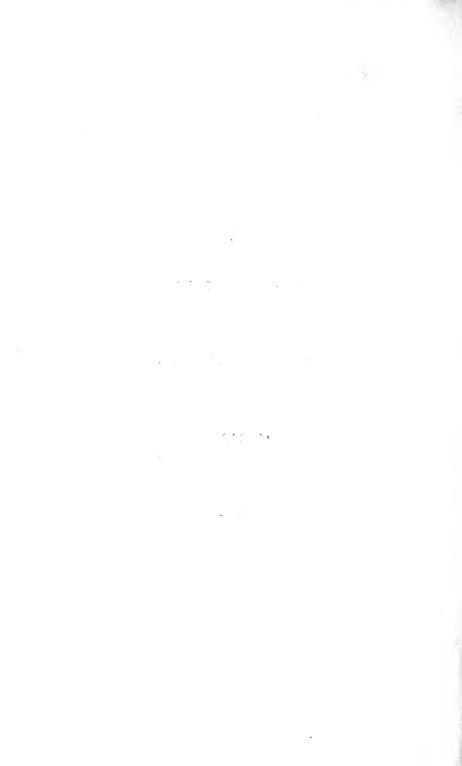

Wenige Monate waren vergangen, seitdem die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm der Nemter, die sie an der Götztinger Hochschule bekleidet, gewaltsam enthoben worden. Facob sebte und arbeitete wieder in dem heimischen Kassel. Dort empfing er, am sechsten April 1838, den Besuch von Moriz Haupt, dem Philologen, der in seinen Forschungen griechischzömisches und deutsches Alterthum mit gleicher Sicherheit umfaßte. Er erschien, begleitet von Karl Reimer, dem würdigen Leiter der Weidmannschen Buchhandlung. Sie brachten den Brüdern einen wichtigen Antrag. Sie wollten die beiden Erforscher des vaterländischen Alterthums bestimmen, ihre schon so großartig bewährte Doppeltrast auf die Absassiung eines deutschen Wörterbuchs zu wenden.

Gegen den Vorschlag schienen schwere Bedenken sich zu erheben. Dennoch ward er mit freudiger Zustimmung begrüßt. Unwiderstehlich sockte das Große der Aufgabe. Die Bereit-willigkeit, sie zu unternehmen, fand in den damals gepflogenen Verhandlungen entschiedenen Ausdruck.

Auf sechs oder sieben starke enggedruckte Bände war der Umsang des Werkes berechnet; es sollte sich dem gerühmten Borbilde des italienischen Wörterbuches der Erusca selbständig anschließen; man dachte die Einrichtung so zu tressen, daß auch Ausländer es nuten könnten. Die Brüder dursten das Selbstwertrauen hegen, den Stoff, der in lleberfülle vor ihnen sich ausbreitete, in einer gemessenen Reihe von Jahren zu bemeistern.

Aber Jahr um Jahr verfloß. Zwar mancherlei ward vorbereitet und zugerüftet: umfassende Sammlungen wurden

angelegt. Doch vergebens harrte man auf den Beginn des verheißenen Werkes. Große Arbeiten hielten Jacobs Thätigkeit angespannt. Der erfte Band ber beutschen Grammatik ward für die dritte Ausgabe (1840) ganz neu gestaltet; die Sammlung der Weisthümer begann. Die deutsche Mnthologie erhielt bei ihrem zweiten Erscheinen (1844) eine viel reichere Ausstattung; bald bernach ließ er auf breitester Grund= lage den gewagten Ban der Geschichte der deutschen Sprache emporsteigen (1848). Inzwischen war ihm und dem Bruder burch fonigliche Suld in Berlin eine Stätte erweiterter Wirfsamkeit bereitet worden. Un jene gewichtigen Leiftungen schloß sich eine schwer übersehbare Masse von Aufsätzen, von kleineren Schriften, deren manche zur Bedeutung selbständiger Werke heranwuchsen. Und hätten selbst solche Arbeiten noch Duße für das Wörterbuch gegönnt, so schienen doch die Mächte der Zeit den Beginn eines derartigen Unternehmens faum zu be-Das Jahr 1848 war berangekommen mit seinen günstigen. aufregenden Hoffnungen, benen so niederschlagende Enttäuschungen Auch Jacob Grimm widmete sich dem Dienste, den das Vaterland zu fordern schien. Sein Aufenthalt in der Pauls= firche hätte wohl seine Gedanken von allen umfassenderen wissen= schaftlichen Plänen abziehen können.

Dennoch blieb jener große Plan dem Geiste der Brüder stets gegenwärtig; der Zeitpunct der Ausführung schien näher zu rücken. Ein Bild des Ganzen, wie es ihnen vorschwebte, hatte Wilhelm in lichten, sesten Zügen entworsen, als er im Herbste 1846 den in Frankfurt versammelten Germanisten einzgehende Kunde gab von dem Unternehmen, das man im Süden wie im Norden des Vaterlandes mit der gleichen warmen Theilznahme willsommen hieß und mit treuer Thätigkeit förderte. (Kleinere Schriften von Wilhelm Grimm, Berlin 1881, Bb. 1, S. 508—520.) Drei Jahrhunderte der deutschen Sprachenzwickelung sollte das Werk umfassen. Anheben sollte es mit Luther, aus dem die unverkümmerte Gewalt des neugeborenen

beutschen Wortes erschütternd hervorbricht<sup>1</sup>), und es sollte mit Goethe schließen, weil in ihm das sinnlich=geistige Leben der Sprache, lauter und ebel, am reichsten und ungebundensten sich entsaltet.

Fürs erfte mußte man sich an den Hoffnungen genügen lassen, die Wilhelms Bericht erweckte. Aber endlich, allen äußeren Störungen und inneren Hemmnissen zum Trot, waren die Vorbereitungen in der Stille so weit gediehen, daß im December 1851 die Weidmannsche Buchhandlung den Beginn des Druckes öffentlich melden konnte. Einige Wochen nachher erfolgte die von einer Druckprobe begleitete Ankündigung des Deutschen Wörterbuches. Ueberall, wo deutscher Sinn waltete, wurde die lang gehegte Erwartung zur lebhaftesten Spannung gesteigert. In jenen Tagen, da der Deutsche auf eine vielfach umdüsterte Gegenwart und in eine trübe Zufunft blickte, mußte die Erscheinung eines solchen Werkes eine wahrhaft tröstliche Helle verbreiten. Es erhob sich wie ein mahnendes Denkmal jener burch Sprache und Litteratur erhaltenen und gepflegten Ginheit, die alle Spaltungen im Gesamtleben unseres Volkes glücklich überdauert hatte. Es mahnte an diese Einheit und verbürgte sie zugleich für kommende Zeiten. — "Das deutsche Volk erhält an diesem Buche ein Nationalwerk im höchsten und umfassend= sten Sinne des Wortes" — bieser, dem Litterarischen Central= blatt Zarnckes entnommene, Sat (1852, S. 207) bezeichnet mit vollkommen treffendem Ausdruck, was Deutschland in berechtigter Zuversicht erhoffte.

Inzwischen hatte Jacob am vierten Januar 1852 — es war sein 67. Geburtstag — ben ersten Bogen zur Correctur erhalten. Zu Ansang des Mai konnte die erste Lieferung aus

<sup>1) &</sup>quot;Er ist's, der die deutsche Sprache, einen schlafenden Niesen, aufgeweckt und losgebunden; er ist's, der die Scholastische Wortkrämerei, wie jene Wechslertische, verschüttet." Herder in der dritten Sammlung der Fragmente (Suphan 1,372). — "Luthers Prose ist eine halbe Schlacht; wenige Thaten gleichen seinen Worten." Jean Paul in der "Vorschule der Nesthetik" (Werke, Verlin 1861, 18, 276).

Licht treten; sie reichte auf 240 Spalten bis zum Goetheschen Worte Allverein. Die Urtheilssähigen waren einhellig in Kundsgebungen der Dankbarkeit, der Bewunderung. "Eine der größten nationalen Unternehmungen, die in Deutschland je erschienen sind" — so lautete der Ausspruch des Litterarischen Centralsblates (1852, S. 330). In einem, noch jetzt beachtenswerthen, Aussate der "Grenzboten" (1852, 2, 1—4) hatte man kurzzuwor gelesen: "Dieses Unternehmen ist ein Ereigniß in der deutschen Litteratur"; und um diese Behauptung, der jetzt wohl jeder Deutsche beistimmt, für die damasigen Leser zu erhärten, wird sowohl die Anlage als der letzte Zweck dieses "größten sitzterarischen Unternehmens der neuesten Zeit" einsichtsvoll ersörtert.

Aber nicht allen, die sich des endlich erscheinenden Buches bedienen wollten, war die Einsicht in seinen unvergleichbaren Werth verliehen; nicht alle mochten sich zur Erkenntniß des Aweckes erheben, dem es vornehmlich gewidmet war; manche fühlten sich durch eine so ungewohnte Ausbeutung des Sprachschates überrascht und enttäuscht; solche, die ein beguemes Sand= buch zu schleuniger Befriedigung ihrer sprachlichen Bedürfnisse verlangten, fühlten sich gestört und belästigt durch die Massen von Gelehrsamkeit, die über dem Ganzen lagerten. Auch die vorlauten Rleinmeifter drängten sich heran, die zu ihrer Selbstbefriedigung mit viel Behagen das Einzelne befrittelten: bald vermißten sie ein Wort, das ihnen hochwichtig dünkte; bald be= schwerten sie sich über die allzu große oder gar zu spärliche Bahl der Belegstellen und fanden die mitgetheilten nicht treffend genug. Daneben ließen sich die halbwissenden Großsprecher ver= nehmen, die einer wahrhaft großen Leistung gegenüber selten stumm bleiben. Sie verwarfen die ganze Anlage des Werkes; sie ereiferten sich über die lateinischen Ausdrücke, welche den einzelnen Wörtern zur Erklärung beigesett worden; fie tadelten den wissenschaftlichen Hochmuth der Brüder, die neuere und neueste Schriftsteller nicht nach Verdienst beachteten; sie läugneten ihnen rundweg die Fähigkeit ab, ein für alle Areise des gebildeten Deutschlands nutbares Buch herzustellen.

Schon im Sommer 1852 mußte ein Mann wie Robert Prut begründete Klage führen²) über die "halb leichtfertigen, halb böswilligen Besprechungen, welche dem Grimmschen Werke in einigen norddeutschen, besonders Berliner Zeitschriften zutheil geworden." Der Brüder schien sich eine etwas verdrießliche Stimmung zu bemächtigen. Was konnte es frommen, daß man ihnen Verbesserungen und Ergänzungen zu den bereits erschienenen Heften zudringlich mittheilte? Vielmehr sollte man für die noch zu bearbeitenden Buchstaden Sorge tragen und die aus den Schriftstellern gesammelten Belege so auszeichnen und ordnen, daß sie für den unmittelbaren wissenschaftlichen Gebrauch taugslich würden. Eine öffentliche Vitte um solche wahrhaft ersprießsliche Hülfsleistung richteten Jacob und Wilhelm an Bekannte und Unbekannte.3) Dankbar erwähnten sie, daß man überall

<sup>2)</sup> Deutsches Museum 1852, Bb. 2, 145. — Er felbst hatte dem ersten Sefte eine im wärmsten Tone gehaltene Anzeige gewidmet und nur weniges leife auszustellen gewagt: 1852, 1, 868-70. Auch das dritte Beft besprach er noch in demselben Jahre: 2, 627. - Es mare wohl der Mübe werth, durch eine umfassendere Sammlung von Beugniffen anschaulich zu machen, welche Aufnahme dem Deutschen Borterbuche bei seinem ersten Bervortreten durch die Sprecher des Tages bereitet worden. - Feindseligkeiten, die fich in gewiffen katholischen Rreisen regten, hatte gleich das erfte Beft zu besteben. In feiner Musgabe des Berthold von Chiemfee (München 1852) ereiferte fich Dr. Wolfgang Reithmeier S. 617 auf das heftigfte über die Erflärung des Wortes Ablaß. Die Begründer des Wörterbuches nennt er "Berliner Gelehrte", "Berliner Intelligenzen"; er meint, jedes Schulfind fonnte sie beschämen; er bezichtigt sie "widersinniger Aufburdungen und absurder Lügen". Im Borworte S. XVII werden sie demgemäß beschuldigt, sie hatten "ihr Nationalwert zu einer polemischen Tendengschrift gemacht".

<sup>\*)</sup> Bergl. Anzeigeblatt zum Litterarischen Centralblatt 1852, Nr. 12. — Die "Bitte" findet sich jetzt auch in Jacobs Kleineren Schriften 7, 603. Die Mithelser werden aufgefordert, "ihren Blick abzuwenden von dem jähen Abgrunde des ganzen Werkes, an den die Berfatter ihr Auge gewöhnt haben".

in Deutschland rege Theilnahme an dem schweren Werke gezeigt; aber sie mußten beklagen, daß gerade die wirksame Unterstützung, die sie von den "sprachgelehrten Kennern" erwartet, ausgesblieben sei.

Während das Werk fortschritt, enthüllte sich immer deutlicher seine Eigenart; sie erzwang sich von allen, welche sie zu erfassen vermochten, bewundernde Anerkennung. Allerdings durften sich mit schmählichem Unglimpf zwei Gegner hervorwagen, deren Gebahren Jacob als einen "Frevel" brandmarkte, in welchem er zugleich mit Trauer ein "Zeichen unsrer öffentlichen Zerrissenheit" gewahrte. Ihre hämischen Angrisse, die selten zum Ziele trasen, bereiteten wohl für Augenblicke ein bitteres Aergerniß, konnten aber auf die Dauer die frische Arbeitslust nicht stören.

Der Buchstab A war vollständig, vom B die größere Hälfte ausgeführt. Da kamen in den letzten Wochen des Jahres 1853 Verfasser und Verleger überein, mit dem achten Hefte den ersten Band abzuschließen. Jacob schmückte ihn mit der herrlichen Vorrede, die so ergreisend austönt in dem Mahnruf an alle geliebten Landsleute, die heimischen wie die fortgewanderten, die angestammte, uralte Sprache zu lernen, zu heiligen und an ihr zu halten.

Am 2. März 1854 ward die Vorrede unterzeichnet. In faum zwei Jahren hatte Jacob allein einen Quartband geliefert, der 1824 hohe enggedruckte Spalten in sich faßte. Noch fiel ihm vom B die geringere Hälfte zu — sie begann mit dem vielbelachten "Biermörder"; — dann mußte dem undeutschen C sein Recht werden. Für beides genügten 600 Spalten des zweiten Bandes. Jacob hatte die Bewältigung der ersten drei Buchstaben vollbracht.

Nun begab sich Wilhelm ans Werk. Er hatte sich bas vom vierten Buchstaben beherrschte Gebiet ausersehen. Auf diesem schritt er, wie es seiner Geistesart gemäß war, sorgsam und umsichtig vorwärts. Obgleich das Muster, das, nach Ueberzeinkunft mit ihm, Jacob aufgestellt hatte, auch für ihn gültig

blieb, so folgte er doch in der Behandlung mancher Einzelheiten der eigenen Weise, welche von der des Bruders so vielsach abwich. Wehr als einen Käuser wollte es zwar bedünken, als dehnten sich die Pausen zwischen den einzelnen Lieferungen gar zu sehr in die Länge. Aber man mußte jedem Groll über die Zögerung entsagen, sobald man sich an dem Ergebniß dieser bedachtsamen Arbeit erfreute. Was Wilhelm bietet, ist fertig in jedem Sinne, es gleicht einer durchgereisten Frucht.

Gewiß bilden die Seiten des zweiten Bandes, auf denen der Buchstabe Dabgehandelt wird, nicht den großartigsten, wohl aber den gefälligsten, den am meisten anmuthenden Theil des Wörterbuchs.

Jacob selbst hat in der Rede auf seinen Bruder (Aleinere Schriften 1,163-77) die Unterschiede nachgewiesen, die zwischen ihnen beiden obwalteten, und die auch im Umfreise des Wörterbuchs deutlich genug sich spüren lassen. In untadelhafter, aber niemals peinlicher Sauberkeit, allseitig abgerundet, in reichlicher, aber nicht überladener Ausstattung — so erscheint jedes Stück in Wilhelms Beitrag. An die Untersuchung des einzelnen Wortes fesselt uns der Feinsinn, das zarte dichterische Empfinden des Forschers. Immer ist er auf übersichtliche Anordnung bedacht. Er liebt es, die wichtigeren Belegstellen, besonders die den Dichtern entnommenen, in größerer Ausdehnung vorzuführen, damit man ihres Gehaltes um so eher inne werde. Die Leser theilen mit ihm das sinnige Behagen, mit dem er bei den Begriffsentfaltungen jedes lebensreichen Wortes verweilt und es durch alle verschiedenen Anwendungen, die es erfahren hat und erfahren kann, hindurch geleitet. An den großen Schrift= stellern, vor allen an Luther und dem erkorenen Liebling Goethe, belauscht er auch die geheimsten Regungen des Sprachgefühls.4)

<sup>4)</sup> Schön bezeichnet Gervinus die Vorzüge der Arbeit Wilhelms im Briefe an Jacob vom 14. März 1860 (Briefwechfel zwischen Jacob und Wilhelm Grimm, Dahlmann und Gervinus 2, 138). Um an einem einfachen Beispiele zu gewahren, wie Wilhelm hörte und beobachtete,

Bernans Schriften II.

Und wie scharf ist seine liebevolle Beobachtung auf das gerichtet, was man das Klein= und Stillseben der Sprache nennen kann! Wenn Jacob mit schöpferischem Tiefsinn in die Lebenswurzeln der Sprache dringt, so überblickt Wilhelm um so klarer und ruhiger die durcheinander spielende Fülle ihrer Lebenserscheinungen.

Es war das letzte köstliche Geschenk, das Wilhelm der Wissenschaft bieten sollte. Deben hatte er sich der übernommenen Arbeit, gleichsam dis zum letzten Satze, entledigt, als ihn der Tod hinwegnahm (16. December 1859). Auch den zweiten Band mußte der Ueberlebende als Vorredner einleiten. Sein Wort klang wehmuthsvoll, es bezeugte aber zugleich seinen mannshaften Sinn. Die noch immer ungebrochene Krast des Fünfsundsiedzigjährigen hatte nun allein das ungeheure Werk emporzutragen.

Ihm ward durch höhere Fügung vergönnt, noch einen ganzen Band, den dritten, vollständig herzustellen. Als er im vierten an das Wort Frucht angelangt war, da mußte der Nimmersmüde rasten von seiner unvergleichlichen und unvergänglichen Lebensarbeit. Am Abend des zwanzigsten September 1863 beschloß Jacob Grimm sein Erdendasein.

Wünschenswerth schien es, an diese hier nur flüchtig berührten Thatsachen zu erinnern, um eine richtige Vorstellung von dem Werthe der brieflichen Urkunden zu erwecken, die ich der Aufmerksamkeit aller Deutschen empfehlen möchte. Und warum sollten nicht auch Gelehrte anderer Völker, unter denen

burchmustere man genau ben Artikel Doch! Will man auch diesem, vor etwa dreiunddreißig Jahren entstandenen Artikel einen Nachtrag beifügen, so könnte man hinweisen auf die Abhandlung von der Sprache der Poesie, die Klopstock im "Nordischen Aufseher" mittheilte (1, Stück 26; bei Back und Spindler 4, 25) und deren Werth Lessing so nachdrückslich betonte.

<sup>5)</sup> Da, wo er auf Spalte 1577 den Gebrauch von durch für fertig belegen wollte, hatte er noch heiteren Sinnes als Beispiel den Satz angeführt: "ich bin mit dem Buchstaben D im Wörterbuch bald durch".

Achtung vor deutscher Wissenschaft waltet, sich theilnehmend dem Eindruck überlassen, den die schlichte Beredsamkeit dieser Lebenszeugnisse hervorbringt? Denn diese Urkunden gewähren Einsicht in die Geschichte des deutschen Wörterbuchs.

In einem der jüngsten Hefte der "Zeitschrift für deutsches Alterthum"6) werden uns aus dem Briefwechsel zwischen den Brüdern Grimm und Salomon Hirzel ausführliche und boch noch viel zu färgliche Mittheilungen geboten. Die hoch= willfommene Gabe empfangen wir durch einen Mann, von dem wir gewöhnt sind, immer nur das Tüchtigste zu empfangen, burch Matthias Lerer, Nachdem er sich längst in umfassen= den Arbeiten als meisterlichen Forscher gezeigt, hat er nun schon seit Jahren den ganzen Umfang seiner Leistungsfähigkeit, den streng gesichteten Reichthum seines Wissens in treuer Hingebung dem Grimmschen Wörterbuche gewidmet. Er war also vornehmlich befugt und befähigt, auß diesen Briefen diejenigen zur öffentlichen Mittheilung auszusondern, die über Versonen und Verhältnisse, insofern sie zu dem großen Unternehmen des Wörterbuches in Beziehung stehen, ein erwünschtes Licht verbreiten fönnen.

Eröffnet wird die Sammlung durch einen Brief Hirzels vom dreizehnten August 1842; er erzählt im Tone der Entrüftung, auf welche Weise damals ein Minister den berechtigten Wünschen eines Mannes wie Moriz Haupt entgegentrat. Es folgen Aeußerungen aus dem Jahre 1849, welche wohl die öffentlichen Zustände und Begebenheiten jener erregten Tage streisen; zumeist aber beziehen sie sich auf einen säumigen Arbeiter, der die Auszüge aus Schiller zu liesern übernommen. Am achtzehnten November 1850 sendet Jacob seine Festschrift über "Das Wort des Besitzes" (Kleinere Schristen 1, 113 bis 144), in welcher er seinen großen Lehrer Savigny seiert und zugleich das Bild der eigenen ernsten und arbeitseligen Jugend

<sup>°)</sup> Bierunddreißigster Band. Anzeiger 16, 220—264. [Vergl. die Nachlese 17, 237 ffg.]

vor uns aufsteigen läßt, dem er dann eine mit frischer Laune entworfene Schilderung aus dem späteren Berliner Leben gegen= überstellt.

Der eigentliche Briefwechfel beginnt am dritten Januar 1852, unmittelbar vor Jacobs siebenundsechzigstem Geburtstage, und zugleich mit dem Drucke des Wörterbuches. Er schließt sieben Monate vor Jacobs Tode mit dem Entwurf eines Hirzelschen Briefes vom vierundzwanzigsten Februar 1863.

Aus diesen elf Jahren nun liegen uns neunundsiebzig Briefe vor, die wenigsten vollständig, die meisten in Bruchstücken beträchtlicheren oder geringeren Umfangs. Manchmal wird nur eine Reihe kurzer Säße oder auch nur ein einziger Saß heraus=gehoben, der aber dann treffend und ergehend wirkt. So ent=halten die Nummern 58, 60, 61 nur einen Ausruf, eine An=deutung, ein kurzes Urtheil über die Bemühungen der Wider=sacher und Nebenbuhler, durch ihre Leistungen dem Wörterbuche Eintrag zu thun. Es sind vereinzelte Stimmungslaute, die eine ganze Unterhaltung ersehen.

Am häufigsten läßt sich Jacob vernehmen. Wie überall, so spricht auch hier in seinen Worten seine Eigenart sich ungebunden auß; sie brechen mit Naturkraft auß dem Innern seines Wesens hervor und vermögen oft wundersam das Gemüth zu ergreisen. Spärlicher sind Wilhelms Briefe. In ihrer ruhigeren, gemessenern Haltung erinnern sie doch mehrsach an die geistzreiche Heiterkeit und Anmuth, die seinem Gespräche eigen waren. Selbst wenn Verleger und Drucker den Zögernden, Gewissenzhaften allzu eifrig bedrängten, äußert er sein Mißbehagen nur in gedämpstem Tone. 7) Die Briefe Hirzels wird man nicht lesen, ohne zu wünschen, er möchte häusiger das Wort ergreisen oder länger es behalten. Was wir von ihm hören, zeugt von

<sup>7)</sup> Ich beute hier auf die Nummern 35, 37 und 50 aus den Jahren 1855 bis 1857. Bezeichnend lauten die Worte vom 9. Jan. 1856 "Ich habe Ihre Stellung beständig vor Augen, arbeite ohne Unterlaß, aber mehr zu thun, so viel als mein Bruder, ist mir nicht möglich."

natürlichem, durch Leben und vielseitige Bildung entwickeltem Feinstein. Als einen "fein urtheilenden Mann" rühmte ihn schon Dahlmann im Briese au Jacob vom zweiten März 1838. Ein sicheres Gefühl geistiger Vornehmheit begleitet seine Aeuße-rungen. Sein Scherz trifft Personen und Dinge nicht bloß auf der Oberfläche. Seinem ernsten Worte pflegt eine einfach überzeugende Kraft innezuwohnen.

Das briefliche Gespräch bewegt sich naturgemäß um das Wörterbuch, um dessen innere und äußere Geschicke. Muß aber in der Unterhaltung solcher Männer nicht auch manches Merkens=werthe auftauchen, das in nähere und fernere Gebiete der Wissen=schaft, der Kunst und des Lebens hinausdeutet?

Da versicht Hirzel eine echte, ohne Grund angetastete Lesart in seinem Goethe8), oder er beklagt, daß es ihm zu schwer falle, das wohlbeleibte Buch, mit dem ein rechthaberischer Bielschreiber soeben wieder die Litteratur belastet, "hinunterzuwürgen". Wenn in der großen Vorrede zum Wörterbuch (Spalte XVII) die "Sprachgewalt" und fräftige Ausdrucksweise des Jeremias Gott= helf gerühmt wird, trägt er kein Bedenken, offen auszusprechen, was ihm an dem schweizerischen Landsmanne mißfällt; er meint, dieser treibe sogar mit seiner Sprache "Coketterie". Jacob will bas nicht zugeben, er weist den Tadel zurück, indem er doch dem Lobe eine angemessene Beschränkung hinzufügt. Sonst wird ber mitlebenden Schriftsteller nur selten, und dann nicht eben rühmlich gedacht. Corrodi findet bei Jacob sehr freundliche Beachtung; aber der Dichter oder vielmehr die Sprache des "Duickborn" wird ungnädig abgewiesen, obgleich beide in der Vorrede das geziemende Lob erhalten hatten<sup>9</sup>). Kinkel, Gutgow

<sup>8)</sup> Ich will hier doch die Bemerkung nicht zurückhalten, daß ich im Sinverständnisse mit Hirzel und im Gegensatze zur Weimarischen Ausgabe 1, 210 das altüberlieferte "Luftgefänge" im sechsten Verse der ersten Walpurgisnacht als das "unzweifelhaft echt Goethische Wort" anerkenne.

<sup>\*)</sup> Spalte XV. — Er schreibt an Hirzel am 12. Januar 1858: "Ich wiederhole Ihnen mein öfter gethanes Geständniß, daß ich alles

— so nennt er ihn — Auerbach rechnet der Urheber der deutschen Grammatik "zu solchen Neueren, aus denen man nichts lernt". Allem, was sich auf die Weimarischen Großen bezieht, gilt seine Theilnahme; aber die Briefe der Schwester Knebels, diese Jahr-bücher einer klatschlustigen Hof- und Stadtgesellschaft, erregen ihm Aerger: er nennt sie kurzweg "unausstehlich".

Beiden Brüdern leuchtete Goethe als das heil= und segen= svendende Gestirn unserer Litteratur. Raum erwähnen sie seines Namens, ohne unwillfürlich den Ausdruck der Liebe, der Bewunderung daran zu knüpfen. Wilhelm hatte von frühen Jahren her ihm treu und verständnigvoll angehangen; Jacob hatte sich ihm erst allmählich genähert und ihn dann mit immer steigender Innigkeit, ja mit der ganzen Gewalt seines Empfindens umfaßt. Den versammelten Germanisten hatte Wilhelm im Jahre 1846 zugerufen, nachdem er Goethe als den Ergründer der mensch= lichen Seele und den mächtigen Erwecker deutscher Dichtung ge= priesen (Kleinere Schriften 1,510): "Es ist nicht zu erschöpfen, was er für die Erhebung und Läuterung der Sprache gethan hat, nicht mühsam suchend, sondern dem unmittelbaren Drange folgend". — Und hier in den Briefen ruft Jacob, in gerechter Mißachtung anderer gleichzeitiger Wörterbücher, dem Freunde Hirzel zu: "Wie viel tiefer schöpfen wir aus Goethes Fülle!" (am ersten Februar 1859). Sich dieser Fülle ganz bemächtigen zu wollen, wäre freilich ein erfolgloses Bestreben geblieben. Das hatte er, zwei Monate zuvor, gleichsam selbst bezeugt mit den Worten: "Wer kann diesen unvergleichlichen Schriftsteller für alle Worte ausschreiben?" (am britten December 1858.) Ge= rade während der Arbeit am Wörterbuche hatte sich ihm der ungemessene Reichthum Goethescher Sprache aufgethan. Er be-

in Schweizermundart abgefaßtes mit größtem Vergnügen lese und verstehen lerne, während mir Sachen in niederdeutschem Dialect gleichgültig ober zuwider sind." — Zu der Aeußerung über "Quickborn" ist zu vergleichen der Schluß des Aufsates über die althochdeutschen Präterita in Jacobs Kleineren Schriften 7, 475, nebst seinem Brief an Gervinus, fünften Februar 1859. (2, 134.)

wunderte nicht nur ihre unverhüllt hervorleuchtende Schönheit; er hatte sich auch längst vertraut gemacht mit ihren bescheideneren, stilleren Reizen, die oft hinter dem einfachsten Ausdrucke sich bergen. Es zog ihn an, immer von neuem zu beodachten, wie sie regsam nach allen Seiten hin sich entsaltet, wie sie neben weicher, gefügiger Bildsamkeit die entschiedenste Kraft behauptet. In der Festrede zum zehnten November 1859 schilderte er, wie Schillers tiefsinniges Wort mit tönender Gewalt die Geister durchdringt und die Gemüther emporreißt; doch eben an jenem denkwürdigen Gesamtseste der Nation verkündete er vor ganz Deutschland, daß die sprachbildende und sprachbezwingende Kraft des Goetheschen Genius über die eines jeden vaterländischen Dichters hinausrage. 10)

Selbst in der Grammatik, wo die Laute aller germanischen Sprachen aus allen Zeiten ihn umtönen, bewahrt er seinem Ohre die Empfänglichkeit für Goethesche Klänge. Sichtbare Lust bereitet es ihm, die Schönheit eines Faustischen Verses, die den meisten Lesern undemerkt bleibt, gleichsam aus dem Versteck aus Licht zu ziehen. 11) Auf ähnliche Weise ist ihm in den großen Abhandlungen jeder Anlaß willkommen, ein Citat aus Goethe vorzusühren. Die Schrift Ueber das Verbrennen der

<sup>10)</sup> Kleinere Schriften 1, 391: "Er schaltet in der Schriftsprache königlich. Seine Prosa wird zum mustergültigen Canon — feine Poesie giebt bei jedem Schritt überall die reinste Ausbeute, für die Bearbeitung des deutschen Wortschatzes ist es gar nicht zu sagen, wie viel aus ihm allenthalben geschöpft und gewonnen werden könne oder müsse". — Es gehörte Jacobs Muth dazu, um an jenem Tage den Deutschen ins Gewissen zu reden: — "und der Dichter, der uns 1790 ben Faust gab, wäre nicht der allerdeutschesse gewesen?" S. 389.

<sup>11)</sup> Man bemerke, wie er in der Grammatik 4, 422 liebevoll einzehend spricht über das Fehlen des Artikels in Fausts Worten: "Wie athmet rings Gefühl der Stille" (2691). Auf der folgenden Seite sind die Beispiele für präpositionale Formen und für Wiederholung des Pronomen zum großen Theil Goetheschen Liedern entnommen. — (Ueber alle Beziehungen des Brüderpaares zu Goethe belehrt uns jetzt gründelch Reinhold Steig in seinem anmuthenden Buche "Goethe und die Brüder Grimm". Berlin 1892.)

Leich en (Kleinere Schriften 2, 211—313), in welcher die Bestrachtungen des Forschers sich unerschrocken in die Tiefen und auf die Höhen wagen, krönt sich herrlich mit der letzten Strophe der Brant von Korinth. Auch in diesen Briefen zeigt sichs, wie gern er bei seinen Arbeiten den Blick auf Goethe richtet. Eben ist die Abhandlung über den Personenwechsel in der Rede im Druck erschienen. Indem er sie an Hirzel sendet, beeilt er sich, zu Seite 6 (Kleinere Schriften 3, 242) eine Strophe des West-östlichen Divans nachträglich anzusühren, in der Goethe den eigenen Namen, der durch den Keim gefordert wird, durch den orientalischen Hatem ersetzt und verbirgt. 12)

Wilhelm läßt sich gleichfalls keine Gelegenheit zum Ausbrucke seiner stets gehegten Vorliebe entgehen. Einige Briefe Goethes, die Hirzel ihm mitgetheilt, bewegen ihn zu der Acußerung<sup>18</sup>): "Wie schön tritt bei ihm die menschliche Milbe hervor, wenn er auch einmal darauf los geschlagen hatte; Schiller hatte sie nicht." — Doch stimmt es ihn unmuthig, daß Goethe an seinen Deutschen so mancherlei vermißt, so mancherlei tadelt oder schilt. Gern hören wir, wenn Wilhelm sie gegen ihn vertheidigt:

<sup>1</sup>º) Diese Strophe, beren Grimm sich zu spät erinnerte, ist natürlich die vorletzte des nächtigen Liedes: "Locken, haltet mich gesangen". Es sindet sich im sechsten Bande der Weimarischen Ausgabe S. 168. Zu vergleichen ist auf Seite 421 die Note Konrad Burdachs, welcher den Divan so durchaus musterhaft behandelt und sich zugleich als einen der zuverlässigsten und feinsinnigsten Arbeiter auf dem Gebiete der neueren Litteraturgeschichte bewährt hat.

<sup>18)</sup> Wilhelm schreibt hier (am einundzwanzigsten November 1856): "Der an Reichardt, worin er das gute Verhältniß wieder herstellt, macht ihm Ehre." — Damit kann nur der Versöhnungsbrief vom fünsten Februar 1801 gemeint sein, der zuerst in den "Blättern für literarische Unterhaltung" 1832 Nr. 143 erschienen war. — Deutet er dann im Folgenden auf den Brief an Reichardt vom achtundzwanzigsten Februar 1790? Es ist derselbe, den Goethe dem Briefe an den Derzog vom nämlichen Tage beifügte. Dies Schreiben enthält, nach des Dichters Ausdruck, einige Glaubens-Verenntniß-Artisel. Es giebt uns allerdings einige unerfreuliche — darf man sagen: Wahrheiten? — über deutsches Theater und deutschen Geschmack zu vernehmen.

"was man den Deutschen vorwirft, hängt in vielen Stücken mit ihren guten Eigenschaften zusammen, und ist bei anderen Bölskern nicht besser, ja es lastet viel schwerer auf ihnen;" wenn er aber hinzusügt: "haben die Engelländer nicht erst von den Deutschen gelernt, den Shakespeare hochzuschäßen?" — so müssen wir unsre Beistimmung ihm versagen. In dieser mehr gutsmüthigen als hochmüthigen Selbsttäuschung waren ja ehedem viele der besten Deutschen besangen. Wir wissen jetzt, daß die Engländer nicht unserer Beihülse bedursten, um die höchste Wundererscheinung ihrer Poesie liebend und staunend zu erfassen. Wir sind vielmehr zu dem Eingeständniß bereit, daß wir eine gesundere Anschauung vom Wesen und der Kunst Shakespeares erst wieder errungen haben, seitdem wir uns entschlossen, von den Volksgenossen des Dichters zu lernen, was sie allein uns sehren können.

Bieht uns dieser Briefwechsel an, wo er Gegenstände der Litteratur und Wissenschaft berührt, horden wir achtsam auch auf dasjenige, dem wir nicht beipflichten können, so erfreuen uns doch nicht minder jene allgemein verständlichen Briefe und Briefstellen, in denen die rein menschlichen Verhältnisse zur Sprache kommen, durch welche diese Männer untereinander ver= fnüpft sind und bleiben. Wie liebenswerth zeigen sie sich überall da, wo ihr Empfinden in einfachem, aber vollkräftigem Worte sich kundgiebt! Wie heimisch und traulich muthet uns dieser Familienkreis an, der sich um die Freunde zusammenschließt! Treulich forgende Frauen, voll Ginficht und thätiger Klugheit, walten ihnen zur Seite, gleich Schutgeistern bes Hauses. den ergrauenden Häuptern strebt ein tüchtiger vielversprechender Nachwuchs empor. In Zügen rührender Einfachheit verräth sich das wahre Familiengefühl, die wechselseitige Theilnahme, in der die Familienglieder, vom ältesten bis zum jüngsten, einander begegnen; aber kein schwüler Sauch der Empfindsamkeit darf an diese wohlgestimmten Gemüther heranwehen. In mild erquickendem Lichte erscheint auch hier die untrennbare Lebens=

gemeinschaft der beiden Brüder. Jeder beruht allein auf sich selbst und behauptet dem andern gegenüber seine volle Unab= hängigkeit. Der Eigenheiten, die von jeher ihm zum Unter= ichied von dem Bruder angehaftet, bleibt jeder sich vollbewußt; jeder hält die Eigenschaften fest, die ihn auszeichnen, und fehrt sie unbefangen hervor. Aus den Grundtiefen ihres persönlichen Wesens war ihr Verhältniß zur Wissenschaft aufgestiegen; an dieser Wissenschaft, welche sie die ihrige nennen durften, hatte jeder gleichsam sein eigenes Selbst entfaltet. So kann es benn nicht fehlen, daß zwischen ihnen über manche Einzelfrage ein Zwiesvalt der Meinungen sich hervorthut. Aber dadurch wird die Festigkeit ihres Bundes nicht gelockert. Durch die Ber= schiedenheit ihrer Naturen wird vielmehr die innere Eintracht ihres Beftrebens noch deutlicher befräftigt. Jeder mit beson= beren Gaben ausgerüftet, beibe zu einem großen Lebenswerk unlösbar verbunden — so erscheinen sie auch hier. Jeder er= freut sich an den Borzügen des andern; er ist beflissen, sie ins Licht zu setzen.

Als Wilhelm einst von schwerer Krankheit sich erhoben, hatte Jacob ihm als brüderlichen Willkommensgrnß zum Wieder= eintritt ins Leben den dritten Band seines grammatischen Wer= fes dargebracht. "Mir war," fagte er damals dem Genesenen, "als wenn ich es nur für dich geschrieben hätte und es, wenn du mir genommen würdeft, gar nicht mehr möchte fertig schreiben." — Und als die Studenten Berlins am vierundzwanzigsten Februar 1843, am Geburtstage Wilhelms, die Brüder mit einem Fackelzug feierten, dankte ihnen der altere am meisten, daß sie für diese Ehrenbezeigung den Tag gewählt, welcher dem das Leben gab, der ihm auf der ganzen Welt am nächsten sei. Sol= cher einfachen Herzensworte muß man sich erinnern, wenn man die Stimmung nachfühlen will, in der Jacob hier an Hirzel (am zwölften Januar 1860) über Wilhelms lette Stunden Bericht erstattet. Hier wird im ruhigen, schlichteften Worte die ganze Innigkeit und Ginzigkeit dieser brüderlichen Genossenschaft noch

einmal offenbar. Bis auf alle Einzelheiten der täglichen Lebens= führung hatte diese Gemeinschaft sich erstreckt. So klagt er: "Schmerzlich war das Aufschließen seiner Schubladen und Gesfächer; da er unser Geld in Händen hatte, borgten wir während der Krankheit, um ihn nicht zu beunruhigen." — Doch kein Auszug aus einem solchen Schreiben! Es will ganz zelesen und ganz empfunden sein.

Durchdrinat ein fräftiger Familiensinn das Leben der Männer, die hier in diesen Briefen vor uns reden, so kann doch ihr Gemüth sich den großen Angelegenheiten ihres Volkes und Vaterlandes niemals entfremden. Auch durch die Erfahrungen, die sich ihnen seit dem Jahre 1848 aufgedrängt hatten, war die Theilnahme, mit der sie die öffentlichen Vorgänge zu begleiten pflegten, nicht erstickt worden. Ueber das häusliche Gehege, in bessen Schirm und Schutz sie sich heimisch und zufrieden fühlen, richten sie Blick und Sinn hinaus in die bewegte Welt: soralich bedenken sie, was Deutschland bedroht und was ihm frommen mag. So wird Jacob durch die ereignisreichen und drangvollen Sommermonate des Jahres 1859 zu weitausgreifenden geschichtlichen Betrachtungen angeregt. Zugleich ergeht er sich in fühnen Wünschen für eine spätere Gestaltung der europäischen Staatenverhältnisse; er äußert gewagte Hoffnungen, an deren Erfüllung er glaubt, sollte sie auch erst in ferner Bukunft eintreten. Reineswegs will er für öfterreichisch gesinnt gelten (am siebzehnten Juni 1859); es wäre ihm lieb, wenn Preußen bei so günstigem Anlasse den Bundestag ins Nichts zurückschleuderte. Aber zu fest hängt sein Herz an allem, was beutsch war oder noch zu sein scheint, als daß er mit Gleich= muth ober gar mit freudiger Zustimmung gewahren könnte, daß Italien den Defterreichern verloren geht. Er weidet sich an ben glorreichen Erinnerungen aus Zeiten der sächsischen, franki= schen, schwäbischen Könige; es schmerzt ihn, daß dort, wo einst Fürsten aus beutschen Stämmen gewaltet, ber Deutsche jedes Herrscherrecht einbüßen soll. Berdient Italien die Freiheit, zu

der es aufstrebt? Kann diese Freiheit ihm und der christlichen Welt zum Heile gedeihen, solange die Römer die katholische Kirche beherrschen und die ganze katholische Welt knechten? Müssen wir es ja doch auch soust geschehen lassen, daß Kleinere sich unter die Obmacht der größeren Nachbarn beugen! Werden von Franzosen nicht leider auch Elsässer und Lothringer beherrscht? "Fühlt der Deutsche im Elsaß," rust Grimm trauernd auß, "den Verlust seiner Freiheit nicht so schmerzlich wie der Lombarde, wer hat darüber zu klagen!" Will Italien zu wahrer Freiheit vordringen, so muß es den Muth bekunden, "ein Reich ohne Papst einzusehen und durchzusühren." Soll aber Europa zu endlicher Ruhe gelangen, dann — so dichtet der Vierundssiedzigzährige hoffnungsvoll weiter — dann müsten Frankreich und Desterreich den Entschluß sassen, sich dem Protestantismus zuzuwenden.

Gleichviel, ob Deutsche unserer Tage solchen Empfindungen und Wünschen sich zuneigen, solche Erwartungen theilen oder vor ihnen zurückschrecken — auf alle Fälle darf dieser Brief nicht bloß als Aeußerung einer rasch vergänglichen, nur vom Augen= blick hervorgerufenen Stimmung gelten. Jacob Grimm redet hier vielmehr als Vertreter mancher der edelsten jenes Geschlechtes. bessen Sinn durch die Eindrücke der Befreiungsfriege gebildet und gefestigt worden. Die damals begründeten Ueberzeugungen konnten ihnen durch keine Ereignisse der Folgezeit erschüttert werden. Wie sie damals, in den Tagen der erregten Jugend ober des erstarkenden männlichen Alters, über Staat und Vater= land, über den Gegenfat und die Ausgleichung firchlicher Befenntnisse, über das Verhältniß Deutschlands zu den anderen herrschenden oder beherrschten Bölkern Europas, denken und fühlen gelernt, so bachten und fühlten sie auch noch als Greise. In die zweite Salfte des Jahrhunderts hatten fie die Gefinnungen und Hoffnungen hinüber gerettet, denen ein neues, unter ganz verschiedenen Einwirkungen heraufgebildetes Geschlecht nicht immer beizustimmen vermochte. Wie manches von dem, was

sie erahnten und was dem zagenden Unglauben unmöglich schien, ist zur Wirklichkeit geworden! Wer mag bestimmen, ob nicht für manche andere ihrer Hoffnungen, die über den Bereich jeder Möglichkeit hinauszuschweisen schienen, dennoch in den Fernen einer Zukunft, die keines Sterblichen Auge durchmißt, die Ersfüllung langsam, aber sicher, heranreist!

Doch von diesen Betrachtungen, zu denen der Brief vom siebzehnten Juni 1859 uns verlockte, werden wir abgezogen durch den Inhalt der meisten vorhergehenden und aller folgenden Briefe. Hier bildet überall das Wörterbuch naturgemäß den Mittelpunct, auf den alle Aeußerungen zielen.

Kast vergessen wir, daß es, genau betrachtet, nur Geschäfts= briefe find, in denen ein Gelehrter mit feinem Verleger über ein bedeutendes wissenschaftliches Unternehmen verhandelt. Denn in diesen Aeußerungen tritt Jacobs innerstes Wesen unverhüllt und lebendig zu Tage. Er scheint die Schwierigkeiten zu erörtern, welche das große Unternehmen zu hemmen drohen; in Wahrheit jedoch macht er uns durch aufschlußreiche, gehaltvolle Mittheilungen zu Vertrauten seines Sinnens und Rühlens. Daß aber die Briefe diesen vertraulichen Ton anschlagen und demgemäß eine solche Bedeutung für eine tiefere Erkenntniß seines personlichen Wesens gewinnen, das erklärt sich aus der Bedeutung der Versönlichkeit deffen, an den sie gerichtet sind. Im Verkehr mit einem Manne wie Salomon Birgel mußte fich bei einem Manne wie Jacob Grimm der Ton der achtungsvollsten Freundschaft, der Anerkennung, des unbedingten Vertrauens von selbst einstellen.

Hervorragenden Schriftsteller, die gern ihre Werke seiner trenen Obhut anheimgaben, damit er sie den Zeitgenossen in würdiger Gestalt vorführte. Was Männer wie Freytag, Springer, Alfred Dove Tressliches über ihn öffentlich gesprochen, genügt vollsständig, um sein Andenken bei allen denen frisch zu erhalten, die einer flüchtigeren oder dauernden Verbindung mit ihm sich

zu erfreuen hatten. Aber gerade diejenigen, denen es vergönnt war, am längsten in seiner Umgebung zu verweilen, die aus unmittelbarer Nähe sein Arbeiten und Thun beobachten oder aar, ein jeder nach seiner Weise, daran theilnehmen konnten, gerade diese werden am entschiedensten wünschen, daß ein solches Charafterbild nicht in schwankenden Umrissen, sondern in be= stimmt ausgeprägten Zügen lebensvoller Wirklichkeit auch für spätere Zeiten aufbewahrt bleibe. Sicherlich wird dieser Wunsch von neuem, und vielleicht stärker als zuvor, bei vielen Freunden sich regen, vor beren Blicke diese Briefe kommen. So mancher, dem vor Zeiten mit Recht oder Unrecht die öffentliche Aufmerksamkeit sich zugewandt, und nach dessen wirklicher Bedeutung man jett zweifelnd fragt, wird einer Nachwelt, die seiner zu achten sich kaum verpflichtet fühlt, mit zweckloser Umständlichkeit in ganzer Figur dargestellt. Bei Sirzels Personlichkeit aber wäre die Mühe einer ausführlichen Lebensdarstellung wohl an= gebracht. Um dankbarften würden wir eine überzeugende Selbst= barftellung empfangen. Gine umfaffende Sammlung feiner Briefe, nach der Jahresfolge geordnet, würde uns seinen Bildungsgang vergegenwärtigen und seine nachherige ununterbrochene Wirksam= feit, wie seine ganze Sinnegart zu belehrender und ergiebiger Anschauung bringen. Hirzels Schreibweise giebt einen genauen Abdruck seines Wesens. Nicht leicht versagt ihm der treffende Ausdruck. Gar manche, die im Schreiben ihren Lebensberuf gefunden, könnten ihm die Sicherheit beneiden, mit welcher er feine Worte mählt und feinen Sat geftaltet.

Bei den meisten weckt der Name Salomon Hirzel die Ersinnerung an einen Mann, dessen geistige Neigungen ganz auf Goethe gerichtet waren, und der manches Löbliche unternahm, um ähnliche Neigungen im Kreise seiner Freunde zu nähren und zu verbreiten. Man weiß von jener Sammlung, die lange als die einzige ihrer Art gelten kounte, in der das wissenschaftsliche Hülfsgeräthe für eine strenge Behandlung und kritische Wiederherstellung des vielsach geschädigten Goetheichen Textes

trefslich geordnet vorlag; man weiß, daß der Besitzer bei sest sichem Anlasse manche werthvolle Spende aus diesem Vorrathe unter die Befreundeten still vertheilte und überdies ein mustershaftes Verzeichniß seiner Schätze aufstellte, das dem Forscher zum sicheren Leitsaden diente; vor allem aber gedenkt man des aus jener Sammlung hervorgegangenen dreibändigen Werkes, das den Dichter im ganzen ursprünglichen Zauber seiner Jugendschrlichseit erscheinen ließ.

Niemand wird läugnen, daß die gelehrten Liebhabereien gebildeter Männer wenigstens mittelbar der Wissenschaft zu aute kommen mögen. Gine Anerkennung weit höherer Art jedoch gebührt einem Manne, der, wie Hirzel, sich bestrebt, ein Studium, das viele nur als eine mehr oder minder ernfte Liebhaberei getrieben und zu schätzen verstanden, in eine streng wissenschaftliche Richtung hinüber zu leiten. Seine Liebe zu Goethe hatte ihren natürlichen Grund in der Erkenntniß Goethes. In Uebereinstimmung mit den Besten des Jahrhunderts fühlte er, was Goethe seinem Volke geworden, und was sein Volk ihm schuldet. Gleich Männern, wie Dahlmann und Niebuhr. blickte er auf ihn als den "Ersten der Nation, ohne einen Zweiten und Rebenbuhler"14). Jene Liebe war frei von jeder beschränkenden Einseitigkeit; sie konnte sich bei ihm niemals in urtheilslose Abgötterei verlieren; sie konnte ihn ebenso wenig zu jener Wonne am Rleinlichen und Nichtigen verleiten, der sich der landläufige Goetheverehrer mit widerlichem Behagen

<sup>14)</sup> Worte Niebuhrs aus dem Sommer 1829. Man überblicke im dritten Bande der Römischen Geschichte die große Anmerkung Nr. 235. Aus dieser Anmerkung, in der jedes Wort für uns schon den Werth eines geschichtlichen Zeugnisses hat, sei der folgende Satz herausgehoben:
— "schon blickt das dritte Geschlecht reiser Männer zu ihm hinauf als dem Ersten der Nation, ohne einen Zweiten und Nebenbuhler, und die Kinder vernehmen seinen Namen wie einst unter den Griechen den des Homerus." — Man vergleiche mit diesen Worten die Art, wie er in der zweiten Ausgabe des ersten Bandes der Römischen Geschichte S. 205, ohne Goethe zu nennen, Goethesche Verse anführt.

überläßt. Wie herzlich ward in seinem Kreise die Abgeschmackt= heit alles dessen belacht, was man mit dem herkömmlichen Miß= namen der Goetheverehrung oder Goethekennerschaft zu belegen pflegt!

Hirzels Thun und Sinnen war durchaus auf ein wissensichaftliches Ziel gelenkt. Ihm galten die Schriften Goethes als die kostbarsten Urkunden unserer Sprache. So war er schon vor mehr als einem halben Jahrhundert darauf bedacht, für eine künftige, des Dichters würdige, Gesamtausgabe die wissensschaftlichen Mittel bereit zu legen.

Wit Fug konnte man ihn daher als das Haupt einer eblen Gemeinde betrachten, die sich im Geiste um Goethe zusammensfand. Aber nicht minder als im weiten Umfange der Goetheschen Welt hatte er sich auch in anderen Gebieten und früheren Zeitsaltern der Litteratur, vornehmlich auch im Jahrhundert der Resormation, heimisch gemacht. Wohl kann ihm Jacob Grimm in der Nachschrift zum Briese vom sechsten August 1858 versgnüglich zurusen: "Es ist prächtig, daß Sie alle Citate aus Goethe zu sinden wissen." — Aber in der großen Vorrede zum Wörterbuch (LXVII) weiß er ihm ein umfassenderes Lob zu ertheilen. Indem er sich dankbar eines solchen Verlegers rühmt, der jeden Bogen vor dem Abdrucke durchliest, preist er an ihm nicht nur die gründliche Kenntniß Goethes, sondern die Verstrautheit mit der Sprache und den Dichtern, "die ihm lauter seine Vemerkungen einslößt."

Wohin auch immer, sei es im Leben, sei es in der Wissensichaft, Hirzel seine Ausmerksamkeit wandte, da bewährte er seinen eindringenden Scharsblick. Im Verlause eines überaus thätigen Lebens hatte er durch deutliche Beobachtung der verschiedensten Menschennaturen und gesellschaftlichen Zustände eine angeborne Unterscheidungsgabe vielfältig ausgebildet. Auch die Bedeutendsten mußten den Werth seines Urtheils hoch anschlagen, das Gewicht seines berathenden Wortes anerkennen, und alle, die sich mit dem angemaßten Schein von Bedeutung zu umkleiden

suchten, hatten guten Grund, sein Urtheil zu fürchten: denn vor diesem konnte nichts Stand halten, was nicht im innersten Kerne des Wesens tüchtig war. Wenn er auch manchmal im Gespräch mit leichter ironischer Wendung sich andern unterzuordnen schien, so fühlte man doch, daß er immer seine Selbständia= keit und oft genug seine Ueberlegenheit behauptete. greifen, daß er nicht Jedermanns Freund war noch sein wollte. Um so fester dauerten, um so herzlicher gestalteten sich die Be= ziehungen zu solchen, auf die er mit Verehrung bliefte oder denen er seine unbedingte Achtung gönnte. Neben der Be= stimmtheit des Willens, neben der Sicherheit des Urtheils, be= faß er die echte Bescheidenheit eines vornehmen, nach Selbst= erkenntniß erfolgreich strebenden Beistes, und zu ihr gesellte sich eine wahrhaft thätige Liebenswürdigkeit, beren Eindruck Grimm mit den Worten wiedergiebt:15) "Sie sind so freundlich und aufmerksam, als man nur freundlich und aufmerksam sein kann, und das muß Ihnen angeboren sein, denn so lange ich Sie fenne, waren Sie fo."

Wie ernst auch Hirzel durchweg Leben, Geschäft und Wissenschaft faßte, so gereichte es ihm doch zu necksicher Lust, nahe und ferne Freunde durch geistreich ersonnene Scherze anzuregen oder sie mit unversehenen, aber ihren Wünschen stets entgegenstommenden Gaben zu überraschen. In solchen "prächtigen Hirzelsstreichen," wie Grimm sie einmal nennt, erwies er sich wirklich ersinderisch. So erheiterte und besehte er den ernsten geschäftslichen Verkehr mit den Männern, deren Werke seinem Verlage das Gepräge wissenschaftlichen und künstlerischen Abels aufdrückten. Schon konnte er auf neunzehn Jahre einer freundschaftlichen Verbindung mit Grimm zurückblicken, da schreibt ihm dieser am einundzwanzigsten Februar 1857: "Seit 1838, 16) wo ich Sie

<sup>16)</sup> Um neunzehnten Juli 1852. — Hirzel hatte ihm die fechzigs bändige Ausgabe Goethes geschickt. Natürlich mußte Jacob nach ihr Berlangen tragen; auf sie beziehen sich ja die Citate des Wörterbuchs.

<sup>16)</sup> Grimm fchreibt freilich: "Seit 1839" — aber gegen diefe Zeit-Bernaps Schriften II.

persönlich kennen lernte, ist mir immer so viel Freundlichkeit und Güte von Ihnen erwiesen worden, und in einer Ihnen angebornen einnehmenden Art, daß ihr auch mein Wille entsprach, mich dafür dankbar zu zeigen, die Ausführung ist aber oft dashinter geblieben."

Dieser Satz gewährt eine bentliche Vorstellung von den Beziehungen, wie sie in Folge der gemeinsamen Thätigkeit am Wörterbuche zwischen Versasser und Verleger entstanden waren. Er deutet auch leise auf die Mißhelligkeiten, die, von keinem der Beiden verschuldet, sich aus diesen Veziehungen ergaben und erzgeben mußten.

"Rechtzeitig bildeten Sie den Plan zu einem deutschen Wörterbuch" - schreibt Jacob in dem letten seiner hier mit= getheilten Briefe. Um die Ausführung dieses Planes, die das edle Brüderpaar übernommen, von seiner Seite wirksam zu for= bern, hatte Hirzel seine ganze Thatkraft aufgeboten; er hatte diesem Werke gegenüber sich zu jedem Opfer verpflichtet gefühlt. Zuweilen drückte auf Jacobs Gemüth die Besorgniß, diese Opfer fönnten vergeblich gebracht sein. In den ersten Monaten nach seiner Niederlassung in Berlin ward er mehrfach von einem Gefühl der Schwäche heimgesucht. Er glaubte eine Erschlaffung der förverlichen Kräfte zu spüren; ihn überkam die Ahnung eines nahen Todes; er sehnte sich, wie er mit biblischem Ausdrucke sagte, nach Auflösung in Gott. Da schrieb er — Tag und Stunde hat er genau vermerkt - am Samftag, achtzehnten September 1841, neun Uhr Abends rührende Worte nieder, 17) Neußerungen eines letten Willens, gerichtet an Bruder und Schwägerin, an Wilhelm und Dortchen. Und diese lettwillige Aufzeichnung fängt an mit den Worten: "Wenn auf meinen

17) Sie finden fich jett im achten Bande ber Kleineren Schriften, S. 463.

bestimmung spricht sein eigenes untrügliches Zeugniß in Briefen an Dahlmann, Leipzig, fünften Juli 1838: "Reimers und hirzel überhäusen mich mit Freundschaft" — und Cassel, am siebenten October 1838: "Sal. hirzel ist bei seiner Rückreise aus ber Schweiz heute und gestern hier."

Todesfall das Wörterbuch stocken müßte, so wünsche ich, daß dem auten Hirzel und Reimer ersett werde, was sie an Rosten gehabt haben." Seine bangen Ahnungen wichen bald vor der erneuten Lust am Leben und Arbeiten: - für ihn war ja beides eins und dasselbe. Doch weckte der Gedanke an das Wörter= buch meist ein stärkeres oder gelinderes Mißbehagen. "Mit bleiernem Gewicht." so bekennt er in einem Briefe an Gervi= nus vom einunddreißigsten Januar 1850, drücke ihn das übernommene große Werk; und ähnliche Klagerufe läßt er auch noch in späteren Jahren verlauten. Manche Arbeit, die seiner Rei= qung näher lag, mußte, wie er mit Schmerzen einsah, von diesem Werke der Pflicht in den Hintergrund gedrängt werden. Denn immer bedachte er die berechtigten Wünsche des Verlegers, der - so heißt es nachdrücklich in jenem selben Briefe an Gervinus - schweres Geld in das gesammelte Material gesteckt hatte und billig auf die Lösung harrte.

Alls der Augenblick dieser allzu lange verzögerten Lösung endlich herannahte, mußte sich Jacob schweren Herzens zum Berzicht auf die Erfüllung eines ernst gehegten Lieblingswunsches entschließen. Seiner Absicht nach sollte ihm das Wörterbuch die Handhabe bieten zu einer gründlichen Säuberung unserer Druck= und Schreibweise, oder, wie er es im Briese an Hirzel (am fünsten Januar 1852) unbedenklich mit verpönten Fremd= wörtern bezeichnet, zu einer Resormation unserer Drthographie. In einem umfänglichen Schreiben "an die berühmte Weidmann= sche Buchhandlung" hatte er die Nothwendigkeit begründet, endlich das wichtige Geschäft mit geziemendem Ernste anzugreisen und, zum Frommen unserer Sprache, die deutsche Schrift des ihr aufgedrungenen Unraths zu entlasten. Er gab im Einzel= nen an, bis zu welchen Grenzpuncten er das Werk der Reini=

<sup>18)</sup> Aus dem ersten Bande der Zeitschrift für deutsche Philologie herübergenommen in den siebenten Band der Kleineren Schriften S. 218 bis 22. — Dies Schreiben ist zu vergleichen mit den Abschnitten 19 und 20 der großen Borrede zum Wörterbuch.

gung und Befreiung fortzuführen gedachte. Das Schreiben stammt aus dem April 1849. Durch Ton und Inhalt deutet es auf diese Zeit der Absassiung. Bei allem, was Jacob zu wissenschaftlichen Zwecken ersann und unternahm, schwebte ihm stets leitend der Gedanke des Vaterlandes vor. So überließ er sich auch damals der Hosfinung, die vereinsachte und einheitliche Orthographie sollte, nachdem das "zerrissene, ermattete" Deutschland sich emporgerafft, gleichsam als Sinnbild der wiedergewonnenen Einheit dastehen. Er verweilte mit Befriedigung bei der Aussicht auf die Möglichkeit, daß der Beginn des Wörterbuchs mit "dem Beginn unseres umgestalteten öffentlichen Lebens zusammentreffe."

Die Zulässigkeit jenes reformatorischen Vorhabens ward. wie er vorausgesehen, von manchen Freunden bezweifelt. Berleger aber begnügte sich nicht mit fopfschüttelndem Zweifel, er fühlte sich zur nachdrücklichen Sinsprache befugt, ja genöthigt. Er mußte besorgen, daß die weiteren Rreise des gebildeten Deutschland, an die das Wörterbuch sich wandte, nicht nur scheu und stutig, sondern geradezu abgestoßen würden durch das ungewohnte Alte und Echte, das den meisten nur als Ausgeburt einer grillenhaften Neuerungssucht erscheinen konnte. Solchen nicht abzuweisenden Bedenken mußte Jacob sich fügen. "Ihren Einwänden zuliebe habe ich fast alle meine Vorsätze für die Reformation unfrer Orthographie aufgegeben" — ruft er Hirzel zu. Und dennoch ließ es sich nicht verhindern, daß beim Er= scheinen der ersten Hefte, wie ältere Zeitgenossen sich gewiß noch entsinnen, verdrießliche Leser ihre Klagen ausstöhnten, über die unbehaglichen sogenannten lateinischen Lettern, über die kleinen Anfangsbuchstaben der Hauptwörter, über die unverständlichen Abkürzungen und manche sonstige Eigenheiten, die so fremdartig anmutheten. Schon war der Druck eingeleitet, da wollte Hirzel noch das ss, über das Jacob den Bann verhängt, gegen das erwählte sz in Schutz nehmen. 19) Aber diesmal beharrte der

<sup>19)</sup> lleber sz fpricht Grimm ausführlich in den Kleineren Schriften 7, 481.

Urheber der deutschen Grammatif auf seinem Willen. "Machen Sie mir," ermahnt er den vorsichtigen Freund, — "machen Sie mir das Herz nicht schwer mit dem ss, das Sie ein altes gutes nennen. Für wie alt denn halten Sie es? Und gut ist es nicht, weil es eine Lüge in sich enthält."

Sowie nach Wegräumung solcher kleinen Anstöße der Druck in raschen und regelmäßigen Gang gebracht ist, wird Jacob von frischer Arbeitsfreudigkeit vorwärts getragen. Ein heller Ton der Hoffnung klingt durch die Briefe. Indem Sirzel den ersten Bogen zur Correctur sendet, wagt er die kecke Vermuthung. übers Jahr werde vielleicht der hundertste im Druck sein. den ersten Lieferungen blickt man frohgemuth hinaus auf die sechzigste und letzte, die, wie man mit scherzhafter Ver= wegenheit annimmt, nach Verlauf eines Jahrzehnts an das Licht treten soll. Ungestörtes heiteres Einvernehmen waltet zwischen Autor und Verleger, denen gleich im Anfang Rudolf Silbebrand forgfam und hülfreich zur Seite tritt. Jacob lobt die Brauchbarkeit der Auszüge, die Hirzel ihm liefert; er rühmt deffen zarte Hand, wenn sie Nachträge und Berichtigungen einfügt. Als der erste Band zum Schlusse gelangt ist, dringt Birgel mit triftigen Gründen darauf, daß schon diesem ersten ein aufklärendes, von Lesern aller Art sehnsüchtig erwartetes Quellenverzeichniß beigegeben werde, dessen Mittheilung Jacob lieber auf den letten Band verschoben hätte. Ebenso einsichtig wie liebenswürdig bringt der Verleger die Wünsche des größeren Bublikums zur Geltung, als deffen "dankbaren Fürsprech" er sich selbst bezeichnet. Grimm fühlte sich zur Nachgiebigkeit be= wogen; und so erschien der erste Band, ausgestattet mit dem Duellenverzeichnisse, 20) bei dessen Anblick selbst der Unkundige ahnte, auf welcher tiefen und breiten Grundlage dieses ragende Denkmal der vaterländischen Sprache sich erhob.

<sup>20)</sup> Die später bem zweiten Bande beigefügte Fortsetzung des Berzeichniffes ward, nach Grimms eigenem Ausdruck, der "Güte und genauen Ginsicht" Hirzels verdankt.

Auch einer fünftlerischen Ausstattung, die den Brüdern angenehm ins Auge leuchten sollte, ward dieser erste Band theils haftig. Aber Jacobs Sinn und Geschmack mochten sich mit ihr nicht befreunden. Seinem Bildnisse, das neben dem des Bruders erschien, wollte er durchaus keine Aehnlichkeit zugesstehen. Den Schmuck, den Ludwig Richters spielende Einbildungsstraft sür das Titelblatt ersonnen, sand er unangemessen und bedeutungslos. Seinen Tadel ergießt er reichlich in einem wahrhaft belustigenden Briefe, <sup>21</sup>) in dem übrigens auch der freundlichen Sorgfalt Hirzels die gebührende Anerkennung geszollt wird.

So lange Jacob ununterbrochen an der Arbeit blieb, schien sich die Hoffnung, wenn auch nicht auf einen in bestimmbarer Zeit herbeizusührenden Abschluß, so doch auf ein rasches und reges Fortschreiten des Werkes zu erhalten. Ins Wanken gerieth diese Hoffnung etwa seit der Mitte des Jahres 1855, nachdem Wilhelm an Jacobs Stelle getreten war. Wie das Wörterbuch an äußerem Umsange wuchs, mehrte sich, zum Staunen aller Einsichtigen, sein innerer Neichthum. Hämische Versuche, ihm die Gunst der Deutschen zu entziehen, mußten kläglich sehlschlagen. Mancher wohlthätig ermunternde Zuruf drang zu den Ohren

<sup>2&#</sup>x27;) In diesem ergetzlichen Briefe vom siedzehnten April 1834 gedenkt er des Titelblattes von Adelungs erfter Ausgabe, auf dem "fehr hübsch ein Bar, der an feiner Tape faugt, angebracht ift." Aber die Zier eines folden Abzeichens hatten die Bücher des Breitfopfichen Berlages ichon lange zuvor getragen. Ueber diesem höchst gebildeten Thiere schwebt der erläuternde Spruch: Ipse alimenta sibi. So prangt der Bar vor der zweiten und dritten Auflage der Critischen Dichtfunft Gottscheds (1742 und 1751) und vor den von Schwabe heransgegebenen "Beluftigungen des Berftandes und des Wites." Die schweizerischen Befampfer und Berächter der Leipziger Schule verfehlten nicht, an dem weisen Ungethum, das fich felbst zur Nahrung dient, ihren Wit auszulaffen. Im dritten Stud der fogenannten Burcherischen Streitschriften S. 138, 139 wird ber Bar, der an der Tate faugt, als emblematisches Bild der eigenthümlich fruchtbaren und geistreichen deutschen Boeten und Redner aufgefaßt. -Der Breitfopfische Bar wird humoristisch erwähnt von Musaus, Physicgnomische Reisen 1, 162. Bgl. Danzels Gottsched S. 68.

der arbeitenden Meister.<sup>22</sup>) Dennoch konnten die Freunde des Werkes, und vor allen der Verleger selbst, schwerer Sorge sich nicht entschlagen, wenn sie das hohe Alter der Versasser in Betracht zogen, das zu der Unermeßlichkeit der begonnenen und immer weiter ausgreisenden Arbeit in einem gesahrdrohenden Mißverhältnisse stand. Offen und unbefangen, wie es seiner Gewohnheit entspricht, deutet Jacob selbst auf diese, mit jedem Tage näher herandringende Gesahr. Wäre ihm vergönnt geswesen, um ein Jahrzehnt früher zur Ausssührung des reissich erwogenen Planes zu schreiten, wer weiß, welches Wunder seine Thatkraft vollbracht hätte! Mit Recht konnte Gervinus einst ihm einen "maßlosen Fleiß" nachrühmen. Aber nun hätte selbst dieser Fleiß nicht mehr genügt, um das Ungeheure einer solchen Ausgabe zu bezwingen.

Und noch bedrohlicher meldete sich eine andere Gefahr. Während Wilhelm sorgsam und mit sicherem Erfolge, aber allzu gemächlich, seine Arbeit förderte, ward Jacobs Geist, der schaffens- lustig nach allen Richtungen der vaterländischen Wissenschaft ausblickte, von dem Verlangen ergriffen, sich einmal wieder an

<sup>22)</sup> Jacob erwähnt am dritten März 1855 einer "hübschen und verftändigen Anzeige" in den "Grenzboten". Ich fand fie dort im erften Bande des vierzehnten Jahrgangs S. 304-306. Sie verdiente Jacobs Lob und verdient noch jett nachgelesen und bebergigt zu werden. Wohlthuend berühren uns noch beute Worte wie die folgenden, aus denen man zugleich ein geschichtliches Zeugniß vernimmt: "Und wenn wir ein Recht haben, mit Selbstgefühl auf das riefige Wert zu bliden, welches die Runft unferer Gelehrten unternommen hat, so wird diefes Behagen noch durch den Gedanken vermehrt, daß ein folches Werk möglich war ohne die Unterstützung begünstigter Akademien und ohne außerordentliche Bufchuffe der Regierungen. Es ift die warme Theilnahme des Bolkes felbst, welche das tostbare Unternehmen trägt und feine Fortsetzung möglich macht. Durch gang Deutschland und taufende von Meilen über die Grenzen unferer engeren Beimath geht das Wörterbuch als ein Beugniß dafür, daß die Deutschen, wo fie auch leben, ein Gefühl für das Gemeinsame, mas fie mit ihren Landsleuten verbindet, nicht verloren haben, ein Zeugniß auch dafür, wie gerne fie stolz sind, wo fie ein Recht dazu haben."

wechselnden Gegenständen der Forschung thätig zu erfrischen. Denn auch für ihn, wie für jeden wahrhaft schöpferischen Geist, war Erfrischung nicht im Ausruhen, sondern im Wechsel der Thätigkeit zu sinden. Hatte er doch einst an das großartige Werk der Deutschen Rechtsalterthümer Hand angelegt, um sich von der langen grammatischen Arbeit zu erholen! So wollte er sich auch jetzt, nach und während der abmüdenden Arbeit am Wörterbuche, durch eine Reihe anderer wissenschaftlicher Untersnehmungen die allein ihm zusagende Erquickung verschaffen. Dasmals erzählten sich die Freunde scherzend, Jacob trage sich noch mit so vielen Werken, als es Musen giebt. Aber die Zahl der Entwürfe, die sich in seinem Kopfe drängten, überstieg noch die Musenzahl.

Um einundzwanzigsten Februar 1857 weiß er seinem Verleger eine Reihenfolge von elf Arbeiten vorzuführen, die ihn bald locken, bald bedrohen; die eine, die zum vollen Dutend fehlt, würde sich auch noch leicht gefunden haben. Die Klage über den beginnenden Rückgang seiner körperlichen Kräfte kann er nicht völlig unterdrücken. In schlaflosen Rächten umlagern ihn die Gedanken an seine wissenschaftlichen Pflichten. Auf der linken Seite zu liegen ift ihm nicht mehr möglich; zuweilen merkt er, daß der Pulsschlag aussett. Das Auge, dem er fortdauernd die größten Anstrengungen zumuthet, hat von der ge= wohnten Schärfe nichts eingebüßt; aber das Gehör wird schwächer. Diese Beschwerden jedoch, die sich im Gefolge des höheren Alters einstellen, können auf ihn keine lähmende Wirkung üben. Ebenso beharrlich wie regsam treibt er sein Tagewerk. Er darf von sich bekennen: "Ich arbeite unablässig fort, alle Tage bis Abends elf Uhr, worüber Sie meine Hausleute verhören fönnen. 23)

<sup>2°)</sup> Er bestätigt hier also mit eigenem Worte die Schilberung, die zwei Jahre später Ranke in der ersten Plenarsitzung der historischen Commission zu München von seinem Wesen und Thun entwarf. Ranke bezeichnet ihn als den "Schöpfer der Wissenschaft der deutschen Sprache,

Unter den Werken, die seine Neigung entschiedener an sich zogen, nennt er ein Buch über Nibelungen und Seldensage, ein anderes über Geten und Gothen; er wünschte, die im vierten Bande der Grammatik herrlich begonnene Syntax weiter auszubauen; für die Märchen war seit langem vieles gesammelt und aufgehäuft, was er gern verarbeitet hätte. Am stärksten aber empfand er den Antrieb, als Rächer und Wiederhersteller Offians hervorzutreten. Etwa ein Jahrhundert zuvor hatte der gaelische Sänger, der sich in Macphersons flüssigem Englisch vernehmen ließ, mit seinen dunkeln weichen Tönen und dem Farbengemisch seiner verschwimmenden Bilder Gemüth und Gin= bildungsfraft der Menschen in romanischen wie in germanischen Landen erregt und sich unterwürfig gemacht. Dann war er durch den Einflußeiner erst zweifelnden, hernach rücksichtslos hohn= sprechenden Kritik ganglicher Geringschätzung verfallen. Der Sinn der Menschen hatte sich diesen Dichtungen völlig abgekehrt; nur eine unbeträchtliche Minderzahl von Gläubigen bewahrte die alte Hingebung. Grimm nun wollte den Kampf aufnehmen gegen eine hochmüthig verurtheilende Kritif, welcher er jedes begrün= dete Recht zu ihrem verneinenden und vernichtenden Thun un= bedingt abstritt. Durch eine überzeugende Beweisführung sollte fie für immer aus dem Felde geschlagen werden. Er hoffte, ben Dichter, gegen den man sich so schmählich vergangen, in die Ehren und Würden wieder einzuseten, die vordem ein Mopftock, Herber und Goethe, in Uebereinstimmung mit den großen Schrift=

ber mehr als ein anderer Autor irgend einer Zeit tiefe und umfassende Gelehrsamkeit mit sinnvoller, selbst poetischer Durchdringung jedes Stoffes, ja jedes einzelnen Wortes verbindet, der in vorgerückten Jahren mit der Anstrengung eines jungen Mannes, der sich erst einen Namen erwerben will, Tag für Tag an dem großen Werke seines Lebens arbeitet." Abhandlungen und Versuche von Leopold von Kanke. Neue Sammlung. Herausgegeben von Alfred Dove S. 492. Mit Jacobs Brief vom einundzwanzigsten Februar 1857 vergleiche man den schönen, in seiner Einsachheit ergreisenden Bericht von Herman Grimm in den Kleineren Schriften I, 186.

stellern anderer Bölker, ihm begeistert zuerkannt hatten. Nicht nur, daß die ursprünglichen Gesänge uns unverfälscht überliefert seien, wollte er darthun; er wollte in ihnen auch den edelsten Gehalt einer reich entfalteten Poesie nachweisen.<sup>24</sup>)

Hirzels Gleichmuth hatte eine harte Probe zu bestehen. Jeder Plan, der in Jacobs Geiste neu emportauchte, mußte das Wörterbuch gefährden. Besonders die dräuende Schattengestalt Ossians schien unheilvolle Störungen zu weissagen. Darf man es dem Verleger übel deuten, wenn er dem wiedererstehenden Sänger Fingals von Herzen gram war? Grimm bittet ihn, den Ossian nicht zu verwünschen, sei dieser doch schon verwünscht genug gewesen! Wir ersahren nicht, ob Hirzel gegen den Verswünschten milder gestimmt ward. Fürs erste genügte ihm schon, wenn Jacob die Zeit, die er nicht im Ossianischen Nebelbereiche verbrachte, dem Wörterbuche widmen wollte.

Alber Grimm war niemals gesonnen, sich untreu gegen das Werk zu bezeigen, das ihm Mühe und Befriedigung, ja Lust zu gleichen Maßen bereitete. Er wacht über ihm "mit der Liebe, wie sie eine Mutter hat für ihr Kind" (am fünsten April 1857). Nie versäumt er, für die schon bearbeiteten Buchstaben Nachträge zu sammeln, und für die späteren, deren Aussarbeitung bevorsteht, immer reicheren Borrath heranzuschaffen. Selbst in ruhelosen Fiebernächten erwehrt er sich nicht der Gesdanten an den sorgenden Verleger und an den Buchstaben C, auf den er zunächst seinen Fleiß wenden muß. Hirzels Briefe pslegten sonst ihn anzuregen und zu erfreuen; jetzt bringen sie ihm Schmerz und Verlegenheit. Möchte doch jener sich entsschließen können, die Dinge in einem weniger ungünstigen Lichte zu erblicken! Aber Hirzels Besorgnisse theilten sich dem Freunde

<sup>24)</sup> Der siebente Band der Kleineren Schriften brachte den Anfang des Buchs über Ossian (537—543). Gleich im Beginn dieses Bruchstücks liest man mit Berwunderung den Sap: "Nie seit dem Hohen Lied hatten Empfindung und Klage der Liebe, nie seit der Flias männlicher Heldenmuth sich so ergreifend vernehmen lassen."

Dahlmann mit. Auch dieser wünschte, daß, zum Ruhme des Grimmschen Namens wie zum Heil und Frommen der deutschen Wissenschaft, dem Wörterbuche die ungeschmälerte Neigung und die ungetheilte Kraft seines Urhebers erhalten bleibe. Obwohl sich Dahlmann in seinen letten Jahren nicht häufig zu brieflicher Mittheilung aufgelegt fühlte, wollte er doch in diesem Falle nicht kargen mit seinem Worte, auf deffen Wirksamkeit er vertraute. Unter den Lesern und Benutern des Wörterbuches hatte er sich als einen der eifrigsten und dankbarsten bewährt. Jeder neue Aushängebogen ward ihm besonders zugeschickt und mit stets gleicher Freude begrüßt, mit stets gleicher Aufmertsamkeit durchgeprüft oder vielmehr durchgenossen. In einem liebevoll eindringlichen Schreiben faßte er nun feine Befürch= tungen und seine Wünsche zusammen. Er vermaß sich nicht, die Bedeutung jener anderen Plane, die Jacobs Geist erzeugte, abschätzen oder gar unterschätzen zu wollen. Aber er legte dem großen Forscher das große Nationalwerk warm ans Herz. Er suchte ihm von neuem zum Bewußtsein zu bringen, daß er durch keine wissenschaftliche That so sicher wie durch Fortsührung dieses Unternehmens den Dank des Baterlandes sich verdienen und erwerben fönnte.25)

Auf diesen edlen Mahnbrief antwortet Jacob mit einem

<sup>25)</sup> Dieser Brief kam erst recht ans Licht, nachdem Jacobs Antwort im ersten Band des Brieswechsels zwischen Grimms, Dahlmann und Gervinus 1,536 abgedruckt worden. Man muß ihn unter den Nachträgen 2,526 suchen. Er zählt zu den liedenswürdigsten, die wir von Dahlmann besitzen. Wer des Glückes theilhaftig war, den herrlichen Mann zu kennen, glaubt ihn hier reden zu hören. Jacobs Antwort war übrigens schon früher zu lesen in Springers "Dahlmann" 2, 418. Trefflich, wie alles, was er berührt, hat Springer auch Dahlmanns Berhältniß zu den Grimms behandelt. Es ist als ein wirkliches Mißzgeschick zu beklagen, daß Springers sach und gehaltreiches, mit künsterischem Sinn ausgeführtes Werk, das unter deutschen Lebensbeschreibungen seines Gleichen sucht, sich nicht unmittelbar nach seinem Erscheinen in die weitesten Kreise unsere Lesewelt verbreitet und dort empfänglichen Sinn für die neuere Geschichte des Vaterlandes geweckt hat.

eblen Selbstbekenntniß. Er verhehlt nicht, daß er mit sich selbst in Widerstreit gerathen. Schwere Opfer muß er von sich heischen, wenn er den Plänen entsagen soll, um die seine Gesdanken verlangend kreisen. Schwerzlich empfindet er vor allem die Unmöglichkeit, den Gang der grammatischen Forschung serner zu leiten. Abschreckend ist die Aussicht, in seiner noch übrigen Lebenszeit für das Wörterbuch, falls er es zu Ende führen kann, fünfundzwanzigtausend Duartseiten Manuscript liesern zu müssen. Und wäre er nicht berechtigt, sich endlich einmal die Erholung zu verstatten, deren Nothwendigkeit seine Nächsten, und vornehmlich die Frauen seiner Umgebung, ihm fortwährend einsschärfen? — Doch seine Wünsche sollen nichts wider seine Pslicht vermögen. Fene müssen zurückstehen, damit er dieser gehorche. Treulich auszuharren beim Wörterbuche ist sein Entschluß.

Bei seiner Sinnesart mußte er sich durch den Tod des Bruders noch stärker aufgesordert fühlen, diesen Entschluß durch die That zu bekräftigen. Gervinus, der, als jener Schlag ihn tras, in seiner Nähe weilte, nannte ihn damals einen unver= wüstlichen Menschen. Der Schmerz um den Bruder konnte seinen wissenschaftlichen Heldengang nicht aufhalten. Obgleich es der Jüngere war, der vor ihm abgerusen worden, so wußte er sich doch den Gedanken des eigenen Endes fern zu halten. Der dritte Band des Wörterbuches, neunzehnhundertundvier Spalten in sich fassend, bezeugt uns, welchen Ertrag seine das malige Arbeit zu Tage förderte.

Dennoch ließen Hirzels Besorgnisse auf die Dauer sich nicht beschwichtigen. Sie mußten erwachen, so oft Jacob die Absicht verrieth, anderen Arbeiten für einige Monate den Borzug zu geben. So sieht er sich im März 1861 gezwungen, einen beweglichen Bittz und Klagebrief zu erlassen, um wo möglich den Einfluß abzuwehren, der sich seindlich gegen ihn und das Wörterbuch richtet. Zu seinem Schrecken wähnt er, "das Gespenst der verlorenen Jahre 55—58" steige wieder vor ihm auf.

Hier stehen und wirken zwei freundschaftlich verbundene Männer neben einander. Jeden beseelt der Wunsch, sich dem anderen mit Rath und That willig und hülfreich zu erweisen, und doch können sie nicht hindern, daß ihre wechselseitigen Forderungen und Wünsche störend sich durchkreuzen. Diese Forderungen mit einander auszugleichen oder gar gründlich zu versöhnen, bleibt deshalb unerreichbar, weil sie bei keinem von beiden aus Willkür oder saunenhastem Belieben entspringen. Jeder beharrt nur bei dem, was er als Pflicht erkennen, als sein unveräußerliches Recht in Anspruch nehmen muß.

Dem Verleger war die peinliche Pflicht zugefallen, auf den ununterbrochenen und möglichst beschleunigten Fortgang des Werkes zu dringen. Fa, er mußte noch weiter blicken und sorgen. Er mußte sein Augenmerk auf die Vollendung des Ganzen richten, die von der wachsenden Ungeduld der Abnehmer nur allzu lebhaft herbeigewünscht ward. Auf ihm lastete die Wucht der geschäftlichen Verpflichtungen, die sich an ein solches Unternehmen anheften. Er fühlte sich auch der Nation gegensiber gleichsam verantwortlich. Diese hatte durch ihre beharrlich thätige Theilnahme das Werk gestützt und getragen. Sie hatte sich dadurch des Anrechts auf seinen vollständigen Vesitz unzweiselshaft versichert.

Jacob Grimm aber mußte dem Herrschergebote seiner Natur unweigerlich folgen. Wohl erkannte er nach ihrer ganzen Schwere die Pflicht, die er gegen die Wissenschaft und das Vaterland übernommen, als er in den Dienst des Wörterbuches trat; er erkannte und vollbrachte sie, wie nur er vermögend war, sie zu vollbringen. Um sich jedoch während mehr als eines Jahrzehnts in den auch noch so sehr erweiterten Grenzen einer einzigen Arbeit einzuschließen, hätte er seine selbständige Geisteszart zwangsweise unterjochen, hätte er seines Wesens sich entzäußern müssen. Seine Forschbegier kannte keine Rast. So lange ein Lebenshauch durch seine Glieder zog, erhielt er die dichterische Grundstimmung seines Geistes klar und frisch; ja

mit zunehmenden Jahren äußerte sie sich noch ungebundener in Anschauung und Rede. Frei schweist sein Blick über Höhen und Weiten der Wissenschaft. Von wechselnden Aussichten ward er gelockt und gesesselt. Grimm nährte in sich untilgbar den Trieb, das Besondere zu erfassen, das Einzelne zu ergründen und längst begonnene Untersuchungen, die über ausgedehnte Gebiete sich verbreiteten, mit sinniger Geduld unermüblich weiter zu führen. Ebenso tief aber war ihm die Sehnsucht eingesoren, sich in die Fülle neuer Erscheinungen zu versenken und das Bewußtsein der eigenen Kraft in der Bewältigung immer neuer Ausgaben anzufrischen. Wie hätte er dem Schalten seines Genius Einhalt gebieten können?

So standen sich in dem Verhältnisse zwischen Verfasser und Verleger gleichmäßig berechtigte, aber einander widerstreitende Forderungen und Wünsche unvereindar gegenüber. Dem Edelssinn der beiden Männer ist es zu verdanken, daß der Verkehr, wie er nun einmal unter ihnen sich ausgebildet, auf geebnetem Psade ohne Anstoß fortgeleitet ward. Niemals dars der Gegensah, der zu beider Bedauern hervorgetreten, sich verlehend zuspizen. Immer muß in den Worten Grimms der Ton herzslichen Vertrauens vorwalten; immer beobachtet Hirzel, wenn er dem Verehrten zuspricht, die zarteste Schonung. Selbst in den letzten Zeiten, als Jacob auch durch die vorsichtig seisen Wahnungen des Verlegers sich beängstigt fühlte, blieb er doch immer bestüssen, den Zart= und Feinsinn zu rühmen, den er stets an dem Freunde geschäßt.

Dieser Abel der Gesinnung, den der Eine so wenig wie der Andere verläugnen kann, ertheilt auch den beiden letzen der hier vorgelegten Schriftstücke das aus auszeichnende Gepräge.

Im Februar 1863 war Hirzel nach Berlin gekommen, um mit Jacob über die künftigen Geschicke des Wörterbuches ernsten, aber freundschaftlichen Nath zu pflegen. Eben war man bis zu den ersten Bogen des vierten Bandes gelangt; der Buchstab F war angefangen, und Grimm hatte wenige Wochen zuvor seinen

achtundsiedzigsten Geburtstag geseiert. Es ergab sich die Nothwendigkeit, eine seste Abkunft zu treffen im Hinblick auf die Zeit,
da jenes Werk den Meister, der es so kühn aufzurichten begonnen, entbehren würde. Auf welche Weise sollte die Fortsetzung
geregelt, durch welche Mittel sollte sie gesichert werden? Schien
es ersprießlicher, die erwählten Fortsetzer ungesäumt zur Uebernahme der schweren und verantwortungsvollen Arbeit heranzurusen, oder ihnen, so lange der Weister selbst noch wirkte, Frist
zur stillen Vorbereitung zu gönnen? Sollte Grimm nicht gleich
jetzt einige jüngere Mitarbeiter sich zugesellen, damit fortan ihm
nur die geistige Oberleitung des ganzen Unternehmens verbliebe?

Birgel erachtete es um fo zweckmäßiger, folche Bestimmungen in mündlicher Verhandlung festzuseten, weil er hoffte, dadurch zur Erheiterung und Beruhigung seines großen Freundes bei= zutragen, den beim Gedanken an die ungewisse Bukunft des Wörterbuches ernste Sorge beschleichen mußte. Aber das Gegentheil erfolgte. Als der Verleger erschien und seine ebenso wohl= durchdachten wie wohlgemeinten Vorschläge zur Sprache brachte, ward Jacob von qualender Unruhe ergriffen. Schonend, wie immer, entsagte Sirzel allen ferneren Erörterungen, welche diese Unruhe erneuert oder gesteigert hätten. Anstatt am folgenden Tage, seinem Versprechen gemäß, sich abermals einzufinden, verließ er Berlin, ohne seinen Besuch zu wiederholen. Die Un= ruhe, die ihn befangen, konnte Jacob so bald nicht überwinden. Aber seine Empfindung verbot ihm, durch Schweigen jede wei= tere Verhandlung abzubrechen. Er strebte nach Verständigung. So erließ er denn etwa eine Woche nach Hirzels Abreise ein umfangreiches Schreiben, in welchem er sich, wie er es in ähn= lichen Fällen zu bezeichnen pflegt, "ausschüttete."

Er stellt sich selbst dar, wie er das Studiengebiet, das er einst sich und anderen eröffnet hat, nach allen Richtungen hin übervlickt und durchwandelt. In seinem Thun ist nichts verseinzelt; alles lenkt sich demselben Ziel entgegen; alles greift zusammen. Auch was weit von einander abzuliegen scheint,

berührt, durchdringt und fördert sich wechselsweise: denn alles entspringt aus einer und derselben Anschauung, die so umfassend fich ausdehnt, daß sie über das Banze dieser von ihm begründeten Wissenschaft sich erstreckt. Auf diesem Wissens= und Forschungs= gebiete, das er bewohnt und beherrscht, hat auch das Wörterbuch seinen unveräußerlichen Plat behauptet. Nie war er geneigt oder auch nur gesonnen, sich ihm abzuwenden; er darf betheuern, daß er es stets liebevoll im Auge behalten und jederzeit in der Stille alles herbeigetragen habe, um es zu ergänzen ober zu bereichern. Andere seines Alters würden sich zum Nichtsthun berechtigt glauben und sich mit Gewissensruhe der Trägheit überlassen. Er jedoch will wahrlich nicht feiernd die Hände in ben Schoß legen. Rur ift er nicht gewillt, seines Geistes Freiheit ienem einen Werke vollständig aufzuopfern. Er will nicht gebrängt sein, unausgesetzt daran fortzuarbeiten. Und von ihm allein soll die Arbeit ausgehen. In Hildebrand, den er als sprachkundig und gewissenhaft rühmt, dessen Berdienste um das Wörterbuch er warm anerkennt, erblickt er den berufenen und vorzüglich befähigten Fortseter. Er ist bereit, vor diesem oder Lexer ohne Säumen zuruckzutreten; sie mögen dann getrost und rüftig die Arbeit, der sie gewachsen sind, in unbeschränkter Selbständigkeit über sich nehmen. Soll er aber auch ferner des Wörterbuches walten, so muß er für sich allein dastehen, nur auf seine Kraft gestütt; von der thätigen Theilnahme Anderer müßte er eine Schädigung seiner Gigenart besorgen: diese aber will er bis zulet unverkümmert bewahren.

Die Selbstschilberung, die er unwillkürlich hier entwirft, frönt er mit dem Satze: "Meiner Natur entspricht zu lernen, nicht zu lehren." — Dieses Wort, ein halbes Jahr vor seinem Tode niedergeschrieben, enthüllt uns vielleicht das Geheimniß seiner Kraft. Thut doch ein Mann, der sonst nicht viele Züge der Berwandtschaft mit Jacob Grimm ausweist, thut doch Wilshelm von Humboldt ein ähnliches Bekenntniß, wenn er zu Welcker sagt: "Ich habe, so lange ich in Geschäften war, mehr

auf das Thun als die Thaten gehalten, und halte im litterarisischen Leben mehr vom Lernen, als vom Hervorbringen.

Die gewaltigsten Lehrmeister, die unter den Menschen auftreten, sind wohl solche, die selbst immer lernend vorwärts schreiten. Sie wissen nichts von einem Stillestehen, von einem Ausruhen; für sie giebt es keinen Abschluß. So begnügen sie sich auch nicht mit der Wahrnehmung und Darstellung deffen, was als abgeschlossen ihnen vors Auge tritt. Verborgene Bezüge zwischen den Erscheinungen werden ihnen offenbar. Zu immer neuen Verbindungen verknüpfen sich die Dinge, deren Formen fie mit ihrer Anschauung umspannen, deren Wesen sie mit ihrem Erfenntnisvermögen durchdringen wollen. Alles zeigt fich ihnen in gesetzlichem, das heißt geschichtlichem Werden. Indem sie das Werden verfolgen, entdecken sie das Gesetz. Lernen ist ein fortwährendes Erkennen, ein immer sich erweitern= des Anschauen. Sie erhalten sich unausgesetzt regsam, weil sie stets empfänglich bleiben. Dem Drange ihrer Natur gemäß fahren sie nicht nur fort, zu lernen; sie tragen auch keine Scheu por dem 11mlernen.

Lehrer, die mit einer solchen Genialität des Lernens aussgerüftet sind, wehren sich gegen jede einengende Schulmethode. Nur selten sprechen sie ein letztes Wort, das eine weit angelegte Untersuchung gebieterisch abschließt; oft genug aber sprechen sie ein erstes, das die Forschung verheißungsvoll eröffnet. Nicht immer können sie daher ihre Schriften als etwas Fertiges hinstellen oder sie gefällig abrunden. Nicht immer gelingt es, die meist noch nie zuvor bearbeiteten Stoffmassen, die sich hier zussammendrängen, so günstig zu ordnen und so kunstgemäß zu gliedern, daß sie zu leichter Uebersicht sich auseinanderlegen oder zu mühelosem wissenschaftlichem Genusse einladen. Aber aus diesen Werken strömt die Fülle lebenskräftiger Anregung. Selbst aus dem vollen Leben der Wissenschaft hervorgegangen, deuten sie nach allen Ecken und Enden des wissenschaftlichen Gebietes, wo neue Lebenskeime aufsprießen und sich entfalten

können. Jene schöpferisch wirkenden Lehrer lernen und arbeiten vor unsern Augen. Sie lehren, indem sie uns an ihrem Lernen theilnehmen lassen.

Im Wesen Jakob Grimms waren die Fähigkeiten so glücklich gemischt, daß der Lust zu lernen der Trieb, sich durch Darftellung und Lehre mitzutheilen, das Gleichgewicht zu halten schien. So erwuchs in ihm einer der eigenartigsten und zugleich fruchtbarften Schriftsteller. Dennoch mag die Freude am Lernen den Genuß am Hervorbringen überwogen haben. Und wenn ihn die Wonne des Lernens, wie mit dämonischer Gewalt, übermeisterte, dann ward sie wohl zuweilen auch ihm getrübt durch die Erkenntniß, die selbst dem reichsten und empfänglichsten Geiste aufgenöthigt wird. Denn selbst ein solcher muß zu der trüben Einsicht gelangen, wie eng begrenzt das Auffassungs= vermögen bleibt, mit welchem der Mensch sich dem unbegrenz= baren Reichthum der Wiffenschaft gegenüber stellt. Und wer, der aus innerem Drange den Mächten der Runft und Wissen= schaft dient, wer hat ihn nicht empfunden, den edlen Schmerz, der unvermeidlich uns ergreift bei dem Gedanken, daß wir in das Dunkel des Todes eingehen müssen, ehe wir so manches Hohe und Höchste, das der gottdurchdrungene Menschenfinn geschaffen, uns aneignen konnten!

Als Jacob Grimm aufhörte zu leben und zu lernen, blieb boch das Wörterbuch von seinem Geiste nicht verlassen. Dieser wirkte fort in den Männern, die als seine Nachfolger hervorzutreten vollauf berechtigt waren. Verschieden nach Anlage, Geistesart und Arbeitsweise, konnten sie auch ihre Leistungen nicht alle dem nämlichen Maßstab unterwersen.

Sie alle blicken zurück auf den großen Vorläufer, in dem sie ihren gemeinsamen geistigen Ahnherrn ehren. Aber jeder bringt an die Aufgabe, die ihm zugefallen, wie seine eigenen Kräfte, so auch seine eigenen Anschauungen und Ueberzeugungen heran, die er nicht nach einem Vorbilde, das ein für allemal gilt, zu regeln und zu modeln braucht. Seder sindet Anlaß

und Raum zur freien, ja zur behaglichen Darstellung seiner wissenschaftlichen Persönlichkeit. Aber aus diesen Verschiedensheiten entspringt kein störender Gegensatz; sie ordnen sich vielsmehr in dem weiten Nahmen des Wörterbuches friedlich nebenseinander. Das vielgliedrige Werf wird durch eine unwerkennsdare Einheit zusammengehalten. Und diese ergiebt sich aus dem einhelligen Bestreben aller, den übermächtigen Stoff dis zu dem Grade durchzuarbeiten und zu bewältigen, daß den höchsten Forderungen der Wissenschaft, die niemals zuwor in solcher Strenge ausgestellt wurden, überall gleichmäßig Genüge geschehe. Sedes neu erscheinende Heft<sup>26</sup>) bietet eine neue Gewähr für die unveränderliche Nichtung und für den Erfolg dieses großartigen Bestrebens.

Seit nunmehr bald dreißig Jahren sehen wir die Jünger und Folger Grimms mit der Selbständigkeit, wie fie nur Meistern eigen ist, "ohne Haft, aber ohne Raft" fortarbeiten. Sie arbeiten getrosten, opferfreudigen Muthes. Und dieser darf ihnen nicht erschlaffen. Denn nur dieser kann sie emportragen. Wenn die Theilnahme des Volkes sie begleitet, so äußert sie doch selten sich so laut, so gutwillig und anregend, daß sie zu fernerer Thätigkeit reizen und spornen könnte. Diesen mühebeladenen Arbeitern wird der Dankeslohn kärglich zugemessen. Dagegen wiederholen sich bald in gedämpfteren, bald in sehr vernehm= baren Tönen die ärgerlichen Alagen über ein allzu gemächliches Vorrücken des Werkes. Und wohl dürfte niemand die wahren Freunde des Wörterbuches schelten, deren sich ein trüber Diß= muth bemächtigte bei der Vorstellung, daß von denen, die um die Mitte des Jahrhunderts einft die erste Lieferung begrüßten, nur so wenige des Tages froh werden, der festlich die lette

<sup>26)</sup> Eben da ich diese Zeisen niederschreibe, kommt die fünfte Lieferung des von M. Hehne bearbeiteten achten Bandes vor meine Augen. Sie umfaßt die Wörter von Reiten dis Rind. Zu den bemerkenswerthen Artikeln gehören vor allen: Rennen, Rest, Rhein, Riefe. — Doch wie mancher andere wäre noch herauszuheben!

heranbringt. Dennoch sollte man diesen Mißmuth zu bezwingen suchen. Mag sich die äußere Vollendung auch noch so lange hinzögern, vollkommenen Ersat dafür bietet der beispiellose Reichsthum, die beispiellose innere Gediegenheit des Werkes, durch die jeder seiner Theile schon den Werth eines vollendeten Ganzen erhält.

In seinen Briefen über den Nuten der Geschichte gedenkt Lord Bolingbrote eines gelehrten Frömmlings, der die Gewohn= heit angenommen, der göttlichen Büte für eine jede ihrer Gaben den besonderen Ausdruck seiner Erkenntlichkeit darzubringen. So hörte man, wie er ber himmlischen Gnabe auch bafür bankte, daß sie die Welt mit Lexikonmachern (makers of Dictionaries) versorgt habe. In der That, der Dank war wohl angebracht. Bu welchen Gefühlen der Erkenntlichkeit mußte uns Deutsche nun aber ein Blick auf unser Wörterbuch stimmen! Denn niemals gab es in der Welt Lexikonmacher wie diese, die auf dem Boden, den Jacob Grimm bereitet, sich zusammengefunden. Oder, um noch ernster zu reben, noch niemals wurde für irgend eine Sprache der Welt ein Schathaus auf= und ausgebaut, demjenigen vergleichbar, das für uns im Deutschen Wörterbuch sich aufthut. Bei einem anderen Anlasse mag dargelegt werden, wie der Ausdruck Wörterbuch durch dieses Werk einen gang neuen Sinn, eine ungeahnt umfassende Bedeutung empfangen hat.

Littrés Dictionnaire muß als Leistung eines Einzelnen unser dankbares Staunen wecken. Nur wer das frühere, nach den Sahungen und unter der Obhut der Atademie sestgestellte Wörterbuch kennt, vermag den Fortschritt zu würdigen, den dieser Einzelne durch geschichtliche Auffassung und Behandlung der gesamten Sprache und ihrer einzelnen Bestandtheile vollbracht hat. Auch in dem englischen Wörterbuche, das, unter Murrays Leitung erscheinend, zu beträchtlichem Umfange anwächst, wird die geschichtliche Betrachtungsweise, wie sie bei uns Deutschen schon lange durchgedrungen, sorgsam und erfolgreich zur Geltung gebracht. Aehnliche Erscheinungen, verwandte Bestrebungen treten

in unserm Zeitalter, bei uns selbst wie im Auslande, überall da hervor, wo die Lexifographie sich ihres sesten Zusammen=hanges mit der vorwärts strebenden Forschung bewußt bleibt. Da gewahren wir überall Anzeichen eines neuen wissenschaft=lichen Lebens, das in Freiheit und Fülle sich ausbreiten will. Und unverkenndar deutlich offenbart sich die Einwirkung des Borbildes, das ja aus dem Grimmschen Werke jedem unbesfangenen Forscher entgegenleuchten muß.

Dieses Werk aber, in sich selbst gefestet und gesugt, sehnt sich an kein Borbild. Fede Vergleichung mit dem Vocabusarium der Erusca, auf das man zuerst als auf eine Art von Muster hingezeigt, würden wir jetzt lächelnd abweisen. Höchstens den großen Phisologen des älteren Frankreichs, deren Werke, gleich Cyklopenbauten der Gesehrsamkeit, in die solgenden Jahrhunderte hinüberragen, darf man das Recht zugestehen, neben unsern Landsleuten genannt zu werden. Der auch bei ihnen

Man sollte das Vocabolario dell' Accademia della Crusca nicht nennen, ohne der herrlichen Arbeiten zu gedenken, durch welche der sprachmeisterliche Dichter Vincenzo Monti die engsinnige Gewaltberrschaft dieses einst unbedingt anerkannten Sprachtribunals zu erschüttern suchte. Er kämpft für eine reichere und gesehmäßige Entfaltung des Lebens der Sprache, die er aus dem Zwange der Schulfesseln lösen will. Er übt mit gleicher Sicherheit vernichtende wie auferbauende Kritik. Seine hier einschlagenden Schriften, ebenso unterhaltend wie belehrend, durch satirische Schärfe wie durch gewinnende Annuth ausgezeichnet, sind gesammelt in den zum Theil sehr umfangreichen vier Bänden der Proposta di alcune correzioni ed aggiunte al Vocabolario della Crusca. Milano 1828—1831.

<sup>18)</sup> Außer auf Du Cange (1610—1688) deute ich hier vornehmelich auf Henri Estienne (Henricus Stephanus) und seinen 1572 erschierneuen Thesaurus der griechischen Sprache. Zugleich erinnere ich an die Worte Gottsried Hermanns aus dem Jahre 1818: "Tanto magis nos quidem saepe admirati sumus H. Stephanum, cuius lexicon et virtutibus, quae maximae in hoc genere sunt, ita eminet et tam immune est a vitiis, in quae facillime quis incidere potest, ut illud non modo vere Thesauri nomine dignum, sed plane divinum opus esse videatur. Ac nostra quidem sententia, qui vere rem aestimare voluerit, tantam suisse H. Stedhano intelliget linguae Graecae

findet sich kein Vorbild oder Cbenbild. Denn in keinem jener früheren Werfe ward den Quellen der Sprache, dem Urquell eines jeden Wortes so tief nachgegraben. Von dem marmor= nen Bildwerk rühmt der Dichter: "wir sehen und hören den Marmor": - hier dürfen wir rühmend sagen: wir sehen und hören den Sprachgeist, wie er von einem Jahrhundert zum andern sein geheimnisvoll offenbares Werk vollbringt. Rach ewi= gen großen Gesetzen bildend und umbildend, waltet er im ge= famten Leben der Sprache, das er in der Bewegung eines un= aufhörlichen Werdens erhält, damit es niemals durch die Bärte äußerer Satzungen erstarre. Jener Sprachgeist durchdringt das funstvollste Satgefüge wie das unansehnliche Wort, das der menschlichen Rede seinen unentbehrlichen Dienst gleichsam in der Stille bescheiden leiht. Denn vor einer solchen allumfassenden Anschauung der Sprache verschwindet der Unterschied zwischen Großem und Kleinem, zwischen dem Leichten und Gewichtigen. zwischen dem, was bedeutungsvoll, und dem, was geringhaltig erscheint. Wer in unser Wörterbuch sich einliest und einlebt, dem erschließt das einfache Urwort menschlicher Empfindung seine Naturtiefe; und vertraut wird er mit dem fühn schöpferischen Dichterworte, das nur als höchste Steigerung, als letzte Ent= faltung des der Menschheit eingeborenen Sprachvermögens sich fundgiebt. Und follen wir gurnen, wenn einer der Werkmeifter, denen wir für die Fortsetzung verpflichtet sind - sollen wir wirklich zürnen, wenn er hie und da, in das Weben des un=

scientiam, quanta vix umquam ullo fuit in alio homine." — Opuscula 2, 219. — In ben von Nettleship herausgegebenen Essays by Mark Pattison (Dxford 1889) sindet sich 2, 67—123 ein hübscher Aufsat: The Stephenses. — Stephanus zog leider aus seinem Thesaurus keinen irdischen Bortheil. In Volge der unvergoltenen Opfer, die das ungeheure Werf erheischt hatte, kam in seine Vermögensverhältnisse eine unheilbare Zerrittung. Sierauf nimmt Pattison Bezug, wenn er S. 102 den bedenklichen Satz niederschreibt: "He forgot, or did not know, what experience has taught us, that it is an indispensable condition of a lexicon, that it should be in one volume".

ergründlichen Sprachgeistes sich versenkend und hingenommen von der Lust des Forschens und Beobachtens, aller Schranken zu vergessen scheint, über die selbst ein solches Werk sich nicht hinauswagen dürfte? — Wohl klingt es beforglich, wenn man hört, daß für den einen Buchstaben K ein mächtiger Band von 2916 Spalten erfordert ward. Wer aber, der aus diesem überquellenden Reichthum zu schöpfen versteht, möchte hier auch nur ein Tropflein miffen? - Die Artitel Geift, Gemuth, Genie können zuerst durch ihren Umfang schrecken. Aber man ermuthige fich nur zum Studium dieser — warum foll ich nicht sagen: Werke — und frage sich dann, ob jemals mit ähnlicher Ausdauer, mit ähnlichem Scharfblick und gleichem Feingefühl dem vielgestaltigen Leben eines einzelnen Wortes nachgespürt worden, ob die Sprach= und Wortgeschichte jemals selbst der litterar= historischen Ginsicht so unmittelbare Förderniß dargereicht habe! Warum sollten wir dem Manne, der solches, in treuer Hingebung an des Baterlandes Sprache, geleistet, nicht jest schon den freudigen Dank reichlich spenden, den die Nachwelt, die erst in ferner Zukunft für ihn beginnen möge, ihm sicherlich nicht vor= enthalten wird?

In welchem Theile des Wörterbuches wir uns aber auch heimisch machen, die große Gestalt seines Begründers können wir nie aus dem Auge verlieren. Und gern vergegenwärtigen wir ihn uns in der Haltung, wie er sich selbst einmal gezeichnet. Nachdem er in dem Werke, das er selbst für sein bestes erklärte, in der Geschichte der deutschen Sprache<sup>29</sup>) seinen Weg

<sup>29)</sup> Er sagt selbst in dem Lebensabrisse, der jest im achten Bande der Kleineren Schriften S. 459—461 wieder mitgetheilt ist: "Für sein Bestes hält er (vielleicht mit Widerspruch mancher Leser) die Geschichte der Sprache, obgleich sie, zu schnell niedergeschrieben, an mehreren Stellen der Nachhülfe bedarf." — Eine tressende Aeußerung über das Werk thut Ranke in der "Weltgeschichte" 4, 1, 252: "Man vertieft sich immer wieder gerne in dieses Buch, wenn man ihm auch nicht beistimmt. Es verknüpst Sprachgesehrsamkeit und Sagenkunde mit den ergiedigsten historischen Notizen und dem poetischen Hauch, der die Schriften Jacob Grimms überhaupt durchweht."

durch die dunkeln Urzustände germanischer Völker genommen und sich durch schwer begrenzbare und schwer zu lichtende Wissens= gebiete in ungehemmtem Vordringen siegreich Bahn gebrochen, will er endlich ausruhen, um rückwärts gewandt die durchmessenen Weiten zu überblicken. Da führt er zu Anfang des dreißigsten Kapitels sich selbst mit den Worten ein: "Wie die alten Kämpfer, den Helm abbindend und an die Lust stehend, sich in den Kingen kühlten, will ich auch meinen Lauf einhalten und mich einmal verschnauben."

Man sieht, die Rast, die er sich verstattet, bildet nur die Vorbereitung zu neuem Thun. Und so, als ein Kämpser, der nach durchlausener Siegesbahn nur eines kurzen Ausruhens besarf, und alsbald wieder zu neuen und vielleicht größeren Unterenehmungen gerüstet dasteht, so erscheint er auch in dem Bande, mit dem jüngst die schon vor sechsundzwanzig Jahren (1864) besonnene Sammlung seiner Kleineren Schriften glücklich abgeschlossen worden.

Die früheren sieben Bände, denen die vierbändige Sammlung der Schriften Wilhelms (1881—87) sich würdig zur Seite stellt, hatten in wohlgeordneter Folge die größeren und kleineren Arsbeiten Jacobs vorgeführt, die neben den Hauptwerken als herrsliches Geleite einhergegangen.

Schon im ersten Bande war eine ansehnliche Reihe wichstiger Urkunden seines eigenen Lebens zusammengestellt. Nun tritt der achte hier ergänzend hinzu. Er läßt uns überall Jacobs Persönlichkeit gegenwärtig bleiben, und somit gewinnt er auch einen natürlichen Bezug zu den Briefen, deren lebenssegeschichtlicher Gehalt soeben dargelegt worden.

Dieser Band erweckt die Erinnerung an alle wissenschaft= lichen Großthaten Jacob Grimms: denn er vereinigt in seiner ersten größeren Hälfte (3—392) die Vorreden, mit denen jener

<sup>\*\*)</sup> Achter Band (herausgegeben von Eduard Jppel). Borreden, Beitgeschichtliches und Personliches. Gutersloh, R. Bertelsmann. 1890.

die eigenen Werke oder die Schriften befreundeter Forscher wie mit einem leuchtenden Schmuck ausgestattet hat. Auf jede dieser umfangreicheren Vorreden paßt das Wort Pindars<sup>31</sup>) von dem "weithinstrahlenden Antlitz," das dem beginnenden Werke geziemt.

Wie diese Denkmäler schöpferischer Arbeit sich hier aneinander reihen, gewähren sie den Ueberblick über die Leistungen eines halben Jahrhunderts. Aus dem Jahre 1812 stammt das älteste dieser Schriftstücke, das kurze Vorwort zur Ausgabe des Hildebrands-Liedes und des Weißenbrunner Gebets; aus dem Jahre 1860 das jüngste, die Ginleitung zum zweiten Bande des Wörterbuchs, kurz nach dem Hinscheiden Wilhelms niedergeschrieben. Zwischen diesen beiden äußersten Zeitpuncten welch ein Reichthum häuft sich hier zusammen! Und doch ward aus triftigen Gründen manches Werthvolle zurückgestellt; so mußte 3. B. den Borreden zu den Lateinischen Gedichten bes zehnten und elften Jahrhunderts (1838) und zu den beiden angelfächfischen Gedichten Undreas und Elene (1840) die Aufnahme versagt bleiben. Zum Ersat dafür treffen wir auf manches, was in Vergessenheit zu gerathen oder aus dem wissenschaftlichen Verkehr zu schwinden drohte. So erscheint hier die spanisch geschriebene Borrede zu der Sammlung alt= spanischer Romanzen, die Jacob aus dem überlieferten Buft romanzenartiger Dichtungen und Nachdichtungen als ursprüng= liche, unverfälschte Erzeugnisse volksmäßiger Poesie mit richtigem Gefühle ausgesondert.32) Wir finden auch die lateinischen Bor-

<sup>\*1)</sup> πρόσωπον τηλαυγές. Σίημρ. VI, 4.

<sup>\*\*)</sup> Die Borrebe trägt das Datum Cassel en Hassia, mes de Mayo 1812. Der Druck erfolgte 1815 zu Wien während bes bortigen Congresses. Vergl. in dem Briefwechsel zwischen Jacob und Wilhelm Grimm aus der Jugendzeit (Weimar 1881) die Briefe Jacobs 12. November 1814, 6. März, 18. März 1815 und Kleinere Schriften 4, 422—27. Den geziemenden Dank für diese, dem Freunde Görres zugeeignete Arbeit empfing Jacob erst, als Ferdinand Wolf und Konrad Hofmann ihm zugleich mit Emanuel Geibel ihre Primavera

rede zu den Hymnen (1830), die mit den schönen Worten über Franciscus Junius beginnt. Der ferbischen Grammatik von Buk Stephanowitsch (1824), den Russischen Volksmärchen von Dietrich (1831), dem Oberhof von Thomas (1841), dem von Liebrecht übersetzten Pentamerone des Basile (1846) hat Grimm Abhandlungen voraufgesandt, die manchen jüngeren Fachgenossen wohl hier zum erstenmal vor die Augen Indem er die Canzonen von Candidus "Der deutsche Chriftus" empfehlend einführt, weist er mit bewegtem Worte aufiklopstocks Messias=Dichtung zurück. Gewichtig und stoffreich zeigen sich die Vorreden zu Schulzes Gothischem Gloffar (1847) und zu Merkels Ausgabe der Lex Salica (1850). Mit ganz besonderem Wohlgefallen aber begrüßt man hier die Einleitung zur ältesten Ausgabe des ersten Theiles der deutschen Grammatik (1819). Den späteren Bearbeitungen dieses Theiles ward sie nicht wieder einverleibt. Uns gilt sie jest als eine Urkunde von geschichtlicher Bedeutung. Durch sie erfahren wir, über welchen Wiffensvorrath Jacob Grimm gebot, als er den Grund legte zur deutschen Grammatik.

Es kostet Ueberwindung, an solchen Schätzen nur mit einem flüchtig andeutenden Worte vorüber zu eilen. Diese Vorreden, diese cinseitenden Abhandlungen, die sich bald in einem freier schweisenden Gange gefallen, bald gemessener einherschreiten — besitzen sie doch ein doppeltes Anrecht an unsere Ausmerksamkeit! Wit Nachdruck weisen sie zurück auf die entscheidenden Womente in der Entwickelung unserer deutschen Studien, so weit diese unter Jacob Grimms Sinwirkung sich vollzog. Ferner geben sie uns in deutlich redenden Beispielen zu erkennen, wie die Sprache Grimms im Wandel der Jahrzehnte sich selbst gewandelt, sich ausgestaltet und zu immer schärferer Sigenart ausgestildet hat. Nie mangelt es dieser Sprache an Wucht und

y flor de romances (Berlin 1856) widmeten. Jacob wird hier gepriesen als "el primero que ha sabido escoger y apreciar los romances verdaderamente viejos y populares de los españoles".

eindringlicher Kraft. Zuerst aber bewegt sie sich, wie gehemmt von der Schwere des zu bearbeitenden Stoffes, etwas unbehülflich einher. So wie der werdende Meister seiner selbst immer sicherer wird, gewinnt auch die stets von innen heraus belebte Rede einen gleichmäßig leichteren Fluß; ein voller runder Ton klingt uns erquickend aus ihr entgegen. Wie unwillkürlich trifft das einzelne Wort unsere Ginbildungstraft, während der Inhalt des deutlich gegliederten Sates uns unmittelbar zum Berftändniß gelangt. Bu welchem wohlthuenden Gindrucke Unschaulichkeit, Klarheit und fesselnde Kraft da zusammenwirken, das mag jeder Empfindende an sich selbst erfahren, wenn ihn die Einleitung zum Reinhart Fuchs (1835) ergetzt und erfrischt. In den späteren Jahrzehnten ersteht dann jene fühn aufsteigende, auch vor dem Schroffen nicht zurückschreckende Sprache, die immer entschiedener absticht gegen die ebene und gelindere Rede Wilhelms, 33) der es doch auch keineswegs an strenger Fassung und Haltung fehlt.

Jacob gehört in den nicht eben weitgezogenen Kreis von Schriftstellern, die mit zunehmenden Jahren der Phantasie, wie dem Gefühl einen immer weiteren Spielraum gönnen. Je älter er wird, um so reicher wird seine Sprache an Wagnissen, die beim ersten Hören befremden können. Sie erhebt sich schwungs voll; sie bewegt sich in sprichwörtlich einsachen Wendungen; manchmal läßt sie unabsichtlich einen leisen, niemals störenden Anklang ans Alterthümliche vernehmen. Aus diesen schwers wiegenden Sägen, die der Leser unserer Tage manchmal sügssamer und geschmeidiger wünschen möchte, scheint oft ein naives Dichtergemüth zu reden. Der Greis, den wir hören, blieb kindlich geartet. Nicht minder überraschend als die Unbesangensheit des Ausdrucks wirkt die Anwendung scharf treffender, meist

<sup>38)</sup> Jacob war sich dieses Unterschiedes wohl bewußt. "Wenn Wilshelm seine weichere Feder ansetzt" — heißt es in der Vorrede zum Wörterbuch.

dem Naturleben entnommener Bilder, die niemals bloß zur Berzierung dienen, sondern die Anschauung beleben und zugleich umgrenzen. Berzärtelten Ohren klingt diese Sprache vielleicht nicht immer gefällig. Wer aber empfänglichen Sinn bewahrt hat für den starken Alang des deutschen Wortes, der kräftigt gern das eigene Sprachgefühl an der Sprachkraft Jacob Grimms.

Die Werke, aus benen sein Geift fort und fort anregend zu dem unsern spricht, sind herrliche Ausgeburten großartig um= fassender Forschung. Aber auch dann entfalten sich die edlen Eigenschaften seiner Sprache, wenn er sich ber Gegenwart und dem Leben des Tages zuwendet, wenn er über die Angelegenheiten des Baterlandes berichtend, urtheilend oder mahnend seine Stimme erhebt. Das beweist von neuem die beträchtliche Reihe der Auffätze und gelegentlichen Kundgebungen, die unter den Ueberschriften: "Zeitgeschichtliches und Versönliches" die zweite Sälfte dieses achten Bandes füllen. Auch diese Reihe zieht sich burch beinahe fünf Jahrzehnte. Sie beginnt mit einem gedrängten, vier Wochen nach der Leipziger Schlacht abgefaßten Berichte über die letten Vorkommnisse im Königreiche Westfalen, über bessen Zusammenbruch und die Entfernung des leichtsinnigen und gutmüthigen Scheinkönigs Jerome. Und auf einer der letten Seiten dieses Bandes begegnen wir den Worten huldigender Anerkennung, mit denen Grimm 1859 zu München in der Hiftorischen Commission das schwer auszumessende, für alle Bukunft wirksame Verdienst Johann Andreas Schmellers feierte.34) Jacob äußert sein schmerzliches Befremden darüber,

<sup>\*\*)</sup> Wie muffen Jacobs Aeußerungen einem jeden zusagen, dem es eine liebe Gewohnheit ist, sich an dem lebensreichsten und gemüthvollsten aller Wörterbücher, an dem Bayerischen, zu erquicken. "Ich bin nicht einer," heißt es in diesem Bortrage, "der das hohe Berdienst eines Kreitmaiers oder Westenrieders um Bayern verkleinern oder herabseten möchte, nur ich fühle, daß Schmeller größer war als sie und ein noch höheres Recht hat auf allgemeine Anerkennung. Ihm stand ein Genius zur Seite, der ihm zurannte und eingab, was er unternehmen sollte und was er ausgeführt hat." — Der nun folgende Sat ward schon vor

daß Bayerns Hauptstadt damals dem Manne, der sieben Sahre zuwor allen Deutschen entrissen worden, noch kein öffentliches Zeichen des Andenkens gewidmet hatte.

Unter diesen Aufsätzen, die man als politische im besten Sinne bezeichnen darf, werden vornehmlich die ältesten den sinnenden und nachdenkenden Leser sessen. Sie sind in den Jahren 1814 und 1815 entstanden, zur Zeit der Besreiungsfriege und des Wiener Congresses. Weist erhielten sie den ihnen zukommenden Ehrenplatz im "Rheinischen Werkur." Um ihre ganze Bedeutung einzusehen, muß man sie zusammenhalten mit den Aufsätzen, durch welche gleichzeitig Görres in dem selben "Rheinischen Werkur" und Niebuhr im "Preußischen Correspondenten"85) die Gemüther der Deutschen zu erheben und ihre

Jahren in dem Prospectus zur zweiten Ausgabe des Baperischen Wörterbuchs wiederholt. - Ich weiß nicht, ob Grimm irgend einem feiner mitforschenden Beitgenoffen eine warmere und rückhaltlofere Bewunderung dargebracht hat, als unferm herrlichen und einzigen Schmeller. Man weiß oder follte wiffen, mit welchem Lobe Schmellers Sauptwerk von ihm in der Geschichte der deutschen Sprache S. 838 und dann in der Vorrede zum Deutschen Wörterbuche bedacht worden. Im Jahre 1858 fpricht er von Schmeller als dem "unvergeflichen, der die Boefie und Rraft der Bolfsfprache und alles beffen, mas daran haftet, wie feiner erkannte." (Rleinere Schriften 7, 483.) Uebrigens waren alle hervorragenden Fachgenoffen einig in der bewundernden Anerkennung Schmellers. Wilhelm Wackernagel nennt in der Borrede gu fei= nem Altdeutschen Lesebuche das Baperische Wörterbuch eine "Schatzfammer beutscher Gelehrsamfeit, beutschen Gemuthes." - Moria Saupt fann in feiner Gedächtnifrede auf Brimm den Ramen Schmellers, als des Mitherausgebers der Lateinischen Gedichte, nicht erwähnen, ohne hinzuzufügen: "So erscheint der Name auch dieses kaum noch in seinem ganzen Werthe anerkannten und ber eigenen Bedeutung wenig bewußten, bescheidenen Mannes, der in der Geschichte der deutschen Sprachwiffenichaft eine ber erften Stellen einnimmt, in Berbindung mit dem Jacob Grimms." Mauricii Hauptii Opuscula 3, 195.

<sup>36)</sup> Nachgelassene Schriften B. G. Niebuhrs nichtphilologischen Inhalts. Hamburg 1842 S. 315—384. — Mit Grimms Aufstat über Sachsen, S. 402, ist zu vergleichen die großartige Schrift Niebuhrs: Preußens Recht gegen den sächssichen Hof. Berlin 1814.

Gedanken zu klären suchten. Aber auch für sich allein betrachtet, muß alles, was Grimm damals vorbringen und darlegen mochte, uns noch jetzt zu frischer Mitempfindung stimmen. Hier spricht überall die große Zeit uns an, und zwar aus dem Munde eines streng und edel gesinnten, weitherzigen Wannes, dem beschieden war, im befreiten Vaterlande die Wissenschaft vom vaterländischen Alterthum zu begründen. Er selbst nennt sie eine "volkwarme, bewegte Zeit" (S. 409); und indem wir von ihm angeregt werden, in sie zurückzublicken, fühlen wir uns oft genug zur Vergleichung damaliger und jetziger Zustände ausgesordert.

Wie warm belebt sich seine Rede, so oft er an das Elsaß denkt und mahnt! Die Bewohner des Elsasses nimmt er in Schutz gegen den Vorwurf undeutscher Gesinnung, den man mit Heftigkeit gegen sie geschleudert; er spricht von der Hoffnung ber Deutschen im Elfaß, von der Sehnsucht der übrigen Deutschen nach dem Elsaß. In einem Berichte über den Congreß ent= wirft er in scharfen Umrissen Bilder der leitenden Versönlich= keiten, der Fürsten wie der Minister, die nicht immer in günstigster Beleuchtung sich darstellen.36) Nachdrücklich eifert er gegen die gerüchtweise verlautende Absicht, die Grafschaft Hanau mit Bayern zu vereinigen; unangetastet will er die herzlichen Beziehungen gewahrt wissen, die sich durch geschichtliches Herkommen und wechselseitig erwiesene Treue zwischen den Fürsten und Unterthanen ber kleineren Staaten befestigt haben. Blickt er auf den großen Staat, der im Befreiungsfriege die Führerschaft glorreich übernommen, so rühmt er von ihm: "Preußens eigent=

<sup>36)</sup> Seutigen Lesern ist dieser Artitel vielleicht der anziehenbste. Der Reihe nach erscheinen hier Franz, Friedrich Wilhelm und Alexander, Metternich, Hardenberg, Humboldt, Stein, Graf Münster, Gagern. Bom Minister Humboldt wird gesagt, er sei "gescheidt und sehr viel wissend. Manche vermissen das Herzliche in seinem Wesen, das der Deutsche an seines Gleichen liebt, dafür ist ihm viel Licht gegeben. Bon ihm sollen die letzten Verfassungspläne ausgehen, und er versicht sie sonderlich; auch ist er unter allen am besten geeignet, den Franzosen auf ihren unterirdischen Schleichwegen entgegen zu miniren."

liche Stärke liegt in der Idee seiner Tugend, welche durch die That des Volkes gesprochen hat." (S. 410.) Ohne sich deutschthümelnder Einseitigkeit zu überlassen, dringt er doch darauf, daß der würdige Stolz auf das neugeschaffene Vaterland sich im Staat und im Familienleben auch äußerlich bekunde. will nicht ferner der französischen Sprache Raum gönnen, sich in Haus und Schule herrschend auszubreiten. Daß man dem Joche der französischen Aleidermode sich entziehe, scheint ihm wünschenswerth. Entrüstet weist er die flachföpfigen Tages= schriftsteller zurück, die ihren Sohn richten gegen den Vorschlag, "jede würdige Frau und Jungfrau von nun an nicht mehr mit den in Deutschland verrufenen Wörtern Madame und Mamsell zu benennen." (S. 411.)37) Verbannen möchte er alles Wider= wärtige, das im deutschen Wesen sich eingenistet hat oder ein= nisten will. Das engfinnige Haften am Rleinlichen rügt er nicht minder scharf als das Großthun und Großsprechen, das gerade den Deutschen so schmählich entstellt. Der wieder errungenen Selbständigkeit soll man, seinem Wunsche nach, vor allem dadurch sich würdig machen, daß man zur wahrhaft deutschen Sitte zurückfehrt, deutscher Sinnesart und Lebensauffassung mit ungeheuchelter Innigkeit sich wieder anschließt. Mußte die Sehn= sucht nach dem Kaiserthum damals unbefriedigt bleiben, so will er doch dem Bolke die Hoffnung und Anwartschaft auf dieses hohe Gut nicht entreißen lassen. Da die Zeit der fürchterlichen Bewegung, die nun endlich abgeschlossen scheint, alles rechtlich

st. Schon in den Jahren der Revolution war die schwierige Frage: ob Demoiselle oder Fräulein und Jungser? mit schicklichem Ernste mehrssach erörtert worden. Wie man sie damals behandelt hatte, zeigt in erheiternder Weise Wielands Aufsatz im "Neuen Teutschen Werkur" 1794, 2, 401—408: "Ueber den Borschlag, unsere bisherigen Demoisellen fünstig Fräulein zu betiteln." Bürgerstöchter mit dem Titel "Fräulein" zu beehren, erschien manchen allzu gewagt, weil "dadurch ein frevelbafter Eingriff in die Borrechte des teutschen Adels geschehen würde, als dessen unverheurathete Töchter sich bisher in ruhigem, ausschließslichem Besitz des Prädicats Fräulein befunden hätten."

Bestehende mit Umsturz bedrohte, verlangt er jest um so entsichiedener, daß alle in der Nation noch wirksame, erhaltende Kräfte geschont, genährt und zu erneuter, vervielfältigter, auf einen gemeinsamen Zielpunct gerichteter Thätigkeit aufgerusen werden. In diesem Sinne ist es zu verstehen, daß (S. 421) in demselben Augenblicke, da er den "Polizei= und Paßunfug" aufgehoben wünscht, er für eine fernere oder nähere Zukunft nicht nur weisen Nücksichtit zu den alten, besseren Handwerks= einrichtungen, sondern auch die Einführung strengerer Kirchenzucht fordert.

Der Inhalt von allem, was Grimm in den Schicksals= jahren 1814 und 1815 für die Deffentlichkeit sprach und schrieb, läßt sich zusammensassen in dem Worte, das in Goethes "Epi=menides" die Einigkeit den kämpfenden und siegenden Deutsichen ans Herz legt:

"Der Geift, der alle Welten schafft, Durch mich belehrt er seine Theuren: 'Bon der Gesahr, der ungeheuren, Errettet nur gesammte Kraft."

Manchmal glauben wir in seiner bewegten Rede auch noch einen unwillfürlichen Anklang an jenes andere Wort zu versnehmen, das, gleichfalls im "Epimenides," Goethe den endlich zu Vollbringung großer Thaten vereinigten Deutschen zuruft:

"Bufammen haltet euren Werth, Und euch ift niemand gleich."

Die Mahnung, wie das daran geknüpfte verheißungsreiche Lob, beides gilt heute wie damals.

Spätere Aufsätze aus den Jahren 1832 bis 1838 bringen uns den Parteihader jener Zeit in Erinnerung, samt den Zwistigsteiten, welche die erhebende Säcularseier der Göttinger Universsität gleich einem widerlichen Gefolge nach sich zog.

Etwa zehn Jahre hernach wird abermals ein hellerer, vollerer Ton angeschlagen. Der Kampf für das Recht Schleswig-Holsteins beginnt; ihm folgte bald ein noch größerer: und als dieses Kampses Preis erstrebte man ein zur Freiheit wiedergeborenes, in Einheit erstarktes Deutschland. Wir sehen Grimm sich den edelsten Kämpsern zugesellen. Die Reden, mit welchen er in die Verhandlungen des Franksurter Parlaments eingegriffen, füllen den Raum nur weniger Seiten. Denn nicht oft sand er in der Paulskirche Anlaß, aus den Reihen der Genossen seichen ser Genossen sichlte, wenn er mit seiner etwas schwach tönenden Stimme seine kräftigen Worte sprach, dann bezeugte jeder Laut, der über seine Lippen trat, die Reinheit und Geradheit eines Sinnes, der sich niemals in die Irrgänge des Parteilebens verlieren konnte. Sein Lehrbuch der Staatskunst enthielt nur den einen Hauptsah, der ihn verpflichtete, nach dem vollen Maße seiner Kräfte uneigennühig im Dienste und zum Heile seines Volkes zu wirken.

Auch als er nach Berlin zurückgekehrt und seinen Arbeiten wiedergegeben war, behielt er einen aufmerksamen Blick für die öffentlichen Zustände und ließ seine Theilnahme an den schwankensden Geschleswigs-Holften Staden und Stämme nicht ermatten. Er konnte sichs nicht versagen, für die gefährdeten Ansprüche Schleswigs-Holfteins auch serner mit Wort und Werk einzutreten. Zum heftigsten Mitgefühle aber ward er hingerissen, als er ersleben mußte, daß ein schmähliches Gewaltbeginnen seine hessischen Brüder in ihren heiligsten Rechten kränkte. Doch in seinen Zorn über die rohe Willkür der Wachthaber mischte sich ein Gefühl des Stolzes. War er, der stets mit unverhohlener Liebe auf sein Hessenland blickte, war er doch aus diesem selben Stamme hervorgegangen, dessen Abkömmlinge er jetzt so tapfer handeln, so standhaft und männlich dulden sah! Ihnen beizusstehen, galt ihm als unabweisliche Pflicht. Und zu einer solchen

<sup>\*\*)</sup> Der vielberusenen Rebe über Abel und Orden entnehme ich gern ben Sat (S. 442): "Ich bin aufrichtig dem Königthum zugethan; es giebt hochherzige Könige, und der König, dem ich diene, ist des edelsten Menschengefühls voll, er hat jederzeit Deutschlands Wohl gewollt und wird nie etwas anderes wollen; ich darf fest darauf vertrauen."

Pflichterfüllung rief er öffentlich alle Deutschen auf. Ihn bewegt es freudig, daß die Thaten seiner Hessen im Liede geseiert werden. Wenn er sich an Achilles und Siegsried begeistert, um welche die Dichtung fernab liegender Weltalter den unvergänglichen Zauber gewoben, warum sollen dann die edlen Erscheinungen, die sich aus der trüben Gegenwart glänzend emporheben, nicht noch unmittelbarer ihm das Herz ergreisen?

Welche Wolfen auch immer den deutschen Horizont verfinstern mochten, er blickte durch sie hinaus in eine lichte Zufunst. Aus seinen Arbeiten, die gleichsam seinen innigen Verfehr mit dem deutschen Geiste sortwährend unterhielten, erwuchs und bestärkte sich ihm stets von neuem das Vertrauen auf die unerstordene Araft, auf den sittlichen Abel seines Volkes. Niemals erlosch in ihm die Hoffnung auf ein Deutsches Reich, das in leuchtender Herrlichkeit wiedererstehen würde; niemals verzweiselte er an dem thätigen Gemeinsinn der scheindar unter einander so verseindeten Deutschen. In einer Zeit, da die Erwähnung einer deutschen Flotte Schmerz oder Spott hervorrief, gab er der stolzen Zuversicht Ausdruck, "es müsse noch einmal eine stärkere deutsche Hauft, als die alte war, sich auf dem Meere schaaren." Reinem mehr als ihm hätte man die Freude an dem endlich wieder auferbauten Reiche gegönnt.

Diesem Manne, ber ganz in seines Volkes Vergangenheit versenkt scheint, dringt mächtig alles ans Gemüth, was in den gegenwärtigen Zuständen des Vaterlandes sich erfreulich oder bedrohlich hervorthut. Ja, er will sich und seine Werke gleichsam in die Mitte der lebendigen Gegenwart hineinstellen. Mehrsfach deutet er an, daß die Wissenschaft, deren Wachsthum vorsnehmlich er geleitet, obwohl sie vor allem auf sich selbst ruht und in berechtigter Selbständigkeit nur ihre eigenen Zwecke und Ziele versolgen soll, dennoch zugleich berufen ist, auf das geistige Gesamtleben der Nation fördernd einzuwirken. Denn auf dieses Gesamtleben bezog sich sein Forschen, sein Sinnen, sein Wünschen. Innig verwachsen mit der geliebten hessischen Seimath, fühlte

er sich doch dem ganzen Deutschland angehörig. In jedem Betracht hat das Wort, das er von sich aussagen durfte, seine volle Gültigkeit: "Ich habe stets das Baterländische für das Höchste gehalten" (an Gervinus, am einundzwanzigsten Januar 1847). Aber wenn er überall dem Baterländischen den Bor= rang einräumte, so mochte er doch nie den Werth der Geistes= güter, die von fremden Bölkern uns dargeboten oder aus fernen Beiten uns überliefert werden, engherzig migachten oder herabsetzen. Seine treue, ausharrende Liebe zum Baterlande erhellte ihm vielmehr den Blick und erweiterte seinen Gesichtskreis, so daß er die Bedingungen erkannte, unter denen der deutsche Geift zu seiner Vollkraft gedieh und unter denen allein er sich in seiner vollen Herrscherkraft zu behaupten vermag. "Die classischen Studien"39) — sagte er zur studentischen Jugend Berlins, die den Erforscher des vaterländischen Alterthums dankbar zu be= grußen kam — "die classischen Studien sind die Grundlage unfrer Bildung; fie zeigen uns immer das einfach Menschliche; zu ihnen kehren wir immer wieder, wenn wir uns an dem reinen Schönen erfreuen wollen. Die classischen Studien können nie verdrängt, ihr Werth foll nicht verringert werden." -

In der Zeit des Druckes und der Schmach, da dem obersstächlichen Blicke deutsche Kraft für immer gebrochen erschien, begann Jacob Grimm die Forschungen, die ihn hinabsührten in die noch unergründeten Tiefen des germanischen Bolks- und Geisteslebens. Die deutsche Poesie hatte damals das deutsche Bolk sich selbst wiedergegeben. In dieses zersplitterte, durch seindselige Gewalten niedergetretene Bolk hatte die Litteratur das lang entschwundene Bewußtsein geistiger Einheit zurückgerusen. Aus dieser Litteratur empfing auch die wissenschaftliche Forschung den Antrieb, in die Bergangenheit einzudringen, sie zu beleben und mit dem Leben der Gegenwart zu verknüpfen. Auch der jugendliche Jacob Grimm sog in vollen Zügen die Kraft in sich, welche aus dieser Litteratur hervordrang. Wir

<sup>89)</sup> Rleinere Cchriften 8, 465.

wollen nicht vergessen, daß es ahnungsreiche Worte Ludwig Tiecks waren, welche den künftigen Schöpfer der deutschen Grammatik zum Genusse der Dichtung unseres Mittelalters heranlockten.

Dem Volke, das seiner selbst wieder gewiß und sicher geworden, mußte der Tag der Befreiung kommen. Der Schwung der Begeisterung, der es zu der befreienden That fortriß, mußte auch den deutschen Forscher ergreisen. Er ward von neuem der Wahrheit inne, die er hernach in der Rede über das Heimwehaussprach, daß "geistiges Aufblühen und politisches Erstarken eines Volks mit der Entwickelung seiner Sprache innig zusammenshänge".40) Alles, was er alsdann in der Folge der Jahrzehnte schuf, ist aus dem Geiste herausgeboren, der zur Zeit der Erhebung Deutschlands seine unzerstördare Macht in ihm gewonnen hatte. Beklagen wir es nicht allzu sehr, daß er das letzte große Werk seines Lebens als Bruchstück hinterlassen mußte! Hat er doch selbst die Kräfte genährt und herangezogen, deren Thätigkeit den Verlust auszugleichen vermag!

Mit jedem seiner großen Werke hat Jacob Grimm das Reich der Wissenschaft vom deutschen Alterthum erweitert. Auch in Zukunft werden rühmliche Mehrer dieses wissenschaftlichen Reiches erstehen. Je mehr aber es sich ausdreitet und befestigt, um so entschiedener wird man wohl geneigt sein, die Gesamtsheit der Leistungen Jacobs als ein untrennbares Ganzes zu ersfassen. Man wird es verschmähen, einen eigentlichen Rangsunterschied unter seinen Werken sestzusehen. Man wird vielleicht sagen: er arbeitete sein Leben lang an den verschiedenen Kapiteln eines einzigen Buches; aber dieses Buch war vielumfassend: es sollte die Geschichte des germanischen Geistes aufhellen, wie dieser sich in Sprache und Dichtung, in Glauben, Recht und Sitte schöpferisch kundgegeben.

<sup>4°)</sup> Kleinere Schriften 5, 480. Damit ist zu vergleichen der lateinische Wortlaut 6, 413.

## Register.

Abbt, Thomas 66, 68. Addison, Joseph 49, 93, 109, 112, 117, 118. Adelung, Joh. Christoph 342. Aesopus 60. Aischylos 160. Alexander d. Gr. 177. Anweil, Frit Jacob v. 28. Andreini, Giambattista 101, 102, 104. Apollonius Rhodius 58. Arber, Edward 19. Archenholz, Joh. Wilhelm v. 259. Ariosto, Ludovico 119. Aristarch 93. Aristoteles 11, 12, 73, 75. Artois, Graf von (Karl X.) 173, **174**, 180. Arth, Abbė d' 168, 169. Ashe, T. 135. Auerbach, Berthold 326. Augustinus 9.

Bacon, Lord 188—193. Baechtold, Jacob 3-7, 20, 21, 28, 31-34, 37, 38, 42-44, 48, 51, 56, 60, 61, 64, 105. Bartoldy, G. W. 193. Bafile, Giambattifta 362. Bath, Earl v. 85. Baudouin 104. Baumgarten Al. Gottlieb 66-68, 77.Beaumarchais 174.

Beder, 33. 3. 160.

Bentley, Richard 89, 90, 93, 94. 118. Bernard, Samuel 169. Bernhardi, August Ferd. 261. Bertelsmann, R. 360. Beville, General v. 152, 153. Biefter, Joh. Erich 156. Birk, Sixt, 6. Blaarer, Ambrofius 28, 29. Blümner, Sugo 67. Blumenbach, Joh. Friedrich 294. Boas, Eduard 232, 238, 239, 266, 274. Bodemann, E. 52, 126. Bodmer, J. J. 20, 21, 47, 48, 50-53, 55, 56, 58-65, 67, 71, 74, 76, 81-90, 92-100, 104-107, 109, 125-128, 132. Bodmer, Bans 38, 85. Böding, Eduard 226, 273. Böhmer, Joh. Franz Wilh. 295. Böhmer, Auguste 285, 294, 296. 308. Böttiger, Karl August 35, 126. Boileau 50, 118, 178, 219.

Boissière, Abbé de la 170.

Bolingbroke, Lord, Henry St. John

Boffuet 9-12, 14, 17, 20, 26, 168

Bourdaloue, Louis 16, 168.

Boissonabe, J. F 68.

Bondeli, Julie v. 126.

Bondi, Georg 80.

356.

Boner 100. Boppe 100. Braunschweig, Karl Wilh. Ferd. Clarke, Samuel 79. Bergog von 143, 180. Claudian 115, 117. Braunichweig. Leopold Berzog von Coleridge, S. Taylor 135, 136, 137—184. Breitinger, Johann Jacob I. 7, 10, Coleridge, Sara 135. 18-20. — II. 47, 51, 52, 59, Coligny, Graf von 170. 61, 63, 67, 69, 73, 96, 99, 100. Collier, Jeremy 19, 20. Breitfopf, Bernh. Chr. 342. Brindmann, &. v. 250, 256. Bucer, Martin 18. Bürger, &. A. 154, 155, 289, 300. Buiching, Joh. G. Gottlieb 156, 276. Bullinger, Beinrich 6, 18, 26. Burdach, Konrad 328. Byron, Lord 59. 204, 206—212. Cadell 210. Cäfar 178. Caffaro, Bater 9, 10. Calepinus 67. Calvin, Joh. 13. Campbell, Thomas 208, 213. Camper, Beter 195. Candidus, Karl 362. Cange 176. Canit, Friedrich Rudolf 74, 219 bis 221. Carl August 109.

Carlyle, Thomas 135, 153. Caroline Quife, Bringessin 199. Caroline 283-311. Cafella, G. 120. Cato 177. Cervantes 54. Chateaubriand, Fr. A. de 15, 205. Châtelet, Marquife du 168. Chénier, André 181. Chénier, Marie Joseph 181, 182. Chodowiedi, Daniel 147, 156 bis 158. Cholevius 278. Chrift, Wilhelm 122. Cicero 177.

Corrodi, August 325. Cotta, J. G. 211, 245. Courthope, William John 116. Cowper, William 58. Crabbe, George 208. Cramer, Joh. Andreas 131, 132 182. Creuz, Fr. R. Rafimir 221. Croker, John Wilson 210. Cromwell, Oliver 88. Cubières (Dorat=Cubières) 150, 151. Curran 212. Cyprianus, d. heil. 9. Dahlmann, Fr. Chr. 321, 325, 335, 338, 347. D'Alembert 12, 13, 172. Daniel, Phrophet 190-193, 197. Dante 54, 270. Danzel, Th. Wilhelm 68, 72, 75-77, Daunou, Bierre Claude François 104. Decius 177. D'Hénin, Fürst 173. Delille, Jacques 104. De Maistre, Joseph 16. De Bure, Abbé 12. Desnoiresterres, Guftave 169. Didot, Firmin 11. Dietrich, Anton 362. Diringshofensches Regiment 142. Dohm, Chr. R. Wilh. v. 156.

205, 206, 213.

Conti, Bring von 8, 169.

Corneille, B. 8-12, 151.

Condé 8.

Dorat, Claube Joseph 150.
Dove, Alfred 333, 345.
Drayton, Michael 120.
Drollinger, Karl Fr. 49, 50, 92,
Dryben, John 19. [221.
Du Cange 357.
Dunker, Jnspektor 156.
Dupré de Saint-Maur 103.
Duvergier de Hauranne 15.
Dyce, Alexander 121.

Ebert, Johann Arnold 133, 134, 140.

Edermann, Joh Peter 191, 209.

Sichhorn, Joh. Gottfried 291.

Elwin, Whitwell 116.

Engel, Joh. Jacob 156.

Engelmann, Wilhelm 147, 157.

England, Clifabeth v. 19.

Erasmus 31.

Ernefti, Joh. Aug. 67. 68.

Eschenburg, Joh. Joa. 26, 134, 156,

Euripides 102, 104. Epring, Feremias Nicolaus 68.

160.

Faber, Basilius 67.
Fischart, Johann 32.
Fleming, Paul 42.
Forster, Georg 291, 302, 303.
Forster, Therese 301, 302.
Frankenherg, v. 152, 153.
Frankreich, Franz I. v. 25.
Freytag, Gustav 34, 333.
Friedrich der Große 82, 139—141, 150—154, 157, 161, 162, 178.
Friedrich, Karl Julius 158, 159.
From, Nathanael Friedrich 144, 146.

Gärtner, Karl Christian 140. Gagern, Hans Christoph Ernst v. 366.

Funkelin, Jacob 6.

Garnier 151. Barve, Christian 295. Gatterer, Philippine 293. Gazier, A. 10. Bebler, T. Bh. v. 141. Gedife, Friedrich 156. Beibel, Emanuel 361. Beisler, Adam Friedrich 144. Bellert, Chr. Fürchtegott 82, 221. Georg II. 67. Georg IV. 212. Gerhardt, Baul 42. Germanicus 178. Bervinus, Georg Gottfried 321, 326, 339, 343, 347, 348, 371. Besner, Joh. Matth. 67, 68. Befiner, Salomon 33 45, 61, 62, Gibbon, Ed. 26, 112, 210. Wide 204. Gildemeifter, Otto 120, 212. Ginguené, B. Q. 102. Bleim, Joh. 28. Q. 56, 263. Glover, Richard 140. Goedefe, Karl 51, 121, 245. Görres, Joseph 361, 365. Böschen, B. J. 108. Goethe 27, 108, 109, 139, 146, 163—165, 167, 180, 185—222, 225, 226, 228—230, 232, 234 bis 238, 242-244, 248-253, 261, 263, 268-270, 274-276, 292-294, 305, 308, 310, 311, 318, 321, 325—328, 334—336, 345, 368,

Gosson, Stephan 19. Gotter, Familie 285. Gotter, Friedrich Wilhelm 310. Gotter, Luise 292, 301. Gotthelf, Feremias 325. Gottsched 59, 63—77, 81, 82, 84, 99, 220, 342.

Graffigny, Frau v. 14. Grattan, Henry 212. Grebel, Frau 126.

Grimm, Friedrich Melchior v. 169-71. Grimm, Berman 345. Grimm, Jacob 313-372. Brimm, Samuel Hieronymus 51. Grimm, Wilhelm 315-317, 319 bis 322, 324, 326, 328, 330, 342, 343, 360, 363, Grimmelshausen, Hans Jakob Chr. Grob, Johannes 42. [42,Grosart, Alexander L. 135. Gruber, J, G. 311. Gryphius, Andreas 42. Guttow, Rarl 325. Gwalther, Rudolf 18.

Banfelmann, Ludwig 149. Sagedorn, Friedr. v. 49, 50, 60, 70, 86, 87, 90, 221. Sagen, Friedr. Beinr. von der 99, 100, 276. Halem, Gerhard Anton v. 53, 160. Haller, Albr. v. 44, 50—52, 54, 57, 60, 61, 70 80, 97, 98, 121. Hamann, Johann Georg 151. Hammerich, J. F. 208. Hardenberg, Karl August, Fürst v. 366. Hardmener, Joh Melchior 42. Haschka, Lorenz Leopold 55—57. Haupt, Moriz 315, 323, 365. Baufen, Rarl Renatus 144. Hanlan, John 101. Haym, Rud. 68, 223, 288—290. Begner, Ulrich 38. Beim, Ernst Ludwig 148. Beinecke 64. Beinrich IV. Kaiser 34. Helmholt, hermann v. 198. Bempel 125, 187. Berder 27, 59, 66, 68, 80, 139, 163, 167, 241—248, 251, 252, 266, 267, 271, 279, 281, 295, 317, 345.

Hermann, Gottfried 357. Hesiod 115. Benne, Christian Gottlob 76, 300. Henne, Morit 355. Benne, Therese 291, 292, (vgl. Forfter, Therefe.) Hildebrand, Rudolf 106, 341, 352. Hirzel, Ludwig 98, 124. Birzel, S. 56. Hirzel, Salomon 61, 285, 323 bis 326, 328, 330, 333—342, 346, 348, 350, 351. Hobbes, Thomas 192. Bölty, Ludwig Beinr. Chr. 144. Hofmann, Konrad 361. Somer 47, 48, 53, 58-60, 89, 94 bis 97, 107, 115, 120, 123, 125, 132, 187, 188, 225, 263, 335. Horatius 73, 116, 130, 162, 164, 181. Hottinger, J. J. 38. Huber, Ludwig Ferd. 306. humboldt, Wilhelm v. 227, 231, 242, 246—248, 256, 258, 260 bis 262, 352. Bundeshagen, R. C. 22. Surel, A. 11.

Iffland, Aug. Wilhelm 310. Jppel, Eduard 360. Jelin, J. R. 38, 61. Jacobi, Friedr. Beinr. 227, 295. Jacobi, Johann Georg 56, 57, 294. Jacobs, Friedrich 275. Jacobsen, Friedr. Johann 207, 208. Jacobsen, Maria Eliza 208. Jean Paul Friedrich Richter 231, 262, 317. Jerome 364. Jerufalem, Joh. Friedr. Wilh. 140. Jördens, Karl Beinrich 68. Joseph II. 140. Jud, Leo 28, 32. Junius, Franciscus 362.

Ralischer, S. 198.

Rant, Immanuel 70, 71, 79, 227 bis 29.

Karadzić, Wuk Stephanowitsch 362. Karl II. 116.

Rarl IX. 182.

Rarl X. 173.

Ontific Wass

Karschin, Anna Luise 161.

Remble, Charles 206.

Regler, G. 23. 148. 149.

Regler, Johannes 34.

Rengner, Guftav 27.

Rinfel, Gottfried 325.

Rlaus, Bruder 5.

Rleist, Ewald v. 51, 60, 61.

Klein, Kammergerichtsr. 156.

Rlette, Anton 226.

Riopftod 27, 47, 50, 52, 54, 58, 61, 68, 70, 85, 107, 131—136, 161, 182, 220, 270, 322, 345, 362.

Rlopstock, Johanna Elisabeth 208. Klots, Christian Abolf 60, 68, 144.

Knebel, Karl Ludw. v. 191. Knebel, Henriette v. 326.

König, Joh. Ulrich 74, 80.

König, Eva 142.

Körner, Christian Gottfried 35, 231, 232, 242, 246, 256—258, 260—262, 264, 310.

Kolroß, Johann 6.

Konrad von Bürzburg 99.

Rofer, Reinhold 152.

Rottinger, S. M. 106.

Koțebue, August Fr. F. v. 204, 205.

Kreittmahr, W. X. A. Freiherr v. 364.

Künzli, Martin und Regula 124. Kulmus, Luise Abelgunde Victorie (Gottscheb) 75.

Apburt, Abraham 51.

La Brupere, Jean de 9. Lachmann, Karl 14, 195. Lachmann=Munder 69.

La Harpe, Jean François de 180. Lanson, G. 17.

Lappenberg, Johann Martin 182. La Roche-Uymon, Cardinal de 170. La Roche, David 51.

Larroumet, Guftave 17.

Lauder 84.

Lavater, Joh. Kaspar 38, 55-57, 61, 62.

Lecky, W. E. H. 17.

Leerse (Franz Lersé) 134.

Leibniz, Gottfr. Wilh. v. 76—82, 195.

Leiningen, Fürstin v. 156.

Lemaitre, Jules 12.

Reffing 14, 33, 45, 53, 59, 60, 67, 69—71, 74, 78, 128, 141, 142, 148, 149, 159, 160, 182, 195,

205, 263. Leffing, Karl Gotthelf 142.

Liebrecht, Felix 362.

Liliencron, Rochus v. 21, 29, 31. Liscow, Christian Ludwig 64, 65,

98, 99. Littré, Emile 356.

Lockhart, J. S. 206.

Löffler, Josias Fr. Chr. 301.

Longchamp 168, 169.

Longinus, Dionysius 64, 72, 97, 134.

Queian 130, 131.

Lucretius 124, 125.

Ludwig, heil. 167.

Qudwig IX. 169, 170.

Rudwig XIV. 12.

Audwig XVI. 173.

Lulli, Giovanni Battifta 12.

Luther 22-28, 31-34, 190, 191, 278, 316, 317.

Lysias 278.

Macaulan, Thomas Babington 20, 59, 210.

Macpherson, James 345. Maann, Constantin de 91, 119. Maimon, Salomon 193. Mallet, David 89, 90. Manuel, Niklaus 4, 6. Marat, Jean Baul 151. Marie Antoinette 174. Maria Therefia 141. Marmontel, Jean François 172, 176—181. Martha, C. 125. Marty-Laveaux 11. Massillon, Jean Baptiste 11, 168. Maffon, David 208. Maturin, Charles 201-213. Maugras 17. Maury, Cardinal 170, 171. Maximus Thrius 111. Medwin, Thomas 211, 212. Meier, Georg Friedrich 66-68. Meierotto, Joh. Beinr. Ludwig 156. Meifter, J. S. 171. Mellish, Joseph Carl 208. Mendelssohn, Moses 66, 78, 156. Merd, Joh. Beinr. 195. Merkel, Johannes 362. Metternich, Fürst Clemens v. 366. Meyer, F. Q. W. 285, 298, 299, Mener, Joachim 35. [304. Meyer von Knonau 61. Michaelis, Caroline f. Caroline. Michaelis, Frit 296. Michaelis, Gottfried Philipp 291, 296, 305. Michaelis, Johann David 291, 296. Milman, Benry Bart 112. Milton 45, 48, 54, 58, 83—88, 90, 91, 93—107, 109—111, 113, 116-118, 120-126, 129, 131 bis 135. Minor, Jacob 86, 224, 289. Mörikofer, J. C. 7, 61-63, 65, 68, 70, 82-84, 88, 90, 107, 126.

Moland, Louis 101. Molière 9, 10, 12, 16. Monti, Vincenzo 357. Moore, John 210, 212. Moore, Thomas 206, 208, 212, 213. Moreau, Jean Michel 173. Morit, Karl Philipp 295. Morley, henry 117, 136. Morfolin, Bernardo 102. Moscherosch, Johann Michael 42. Müller, Johannes v. 35. 62, 180, 197. Müller, Kangler Fr. v. 210. Münster, Graf 366. Münter, Friederife 292, 293. Murer, Jos 6, 104, 105. Murner, Thomas 32. Murray, John 206, 356. Mufäus, Johann Karl August 342. Napoleon I. 14. Nettleship, Benry 358. Mewton, J. 79, 192. Newton, Thomas, Bischof 85-92, 94, 95. Niclas 68. Nicolai, Chr. Friedrich 27, 44, 45, 60, 84, 232, 253. Nicole, Bierre 8.

Obinga, Th. 38. Opits, Martin 41. Ofther 145. Ossian 182, 345. Ovid 261.

Noël, Abbé 180.

Niebuhr, B. G. 335, 365.

Nodier, Charles 204.

Balissot, Charles 150. Battison, Mark 67, 104, 358. Baulmy, Marquis de 174. Bestalozzi, Johann Heinrich 62. Beyer, Johann Konrad 51. Bfessel, Gottlieb Konrad 134.

Rüte, Sans v. 615.

Bindar 25, 58, 112, 361. Platon 11. Plutarch 16. Pope, Alexander 49, 50, 58, 59, 92, 96, 101, 116. Preußen, Prinz Heinrich v. 172. Bropertius 261. Pruh, Robert 319. Phra, Immanuel 152.

Quinault, Philippe 10, 12. Quincey, Thomas be 208.

Racine 9, 10, 12, 136.

Racine, Louis 91, 92, 103, 104, 119. Ramler, Karl Wilhelm 158, 162. Ranke, Leopold v. 23, 344, 345, 359.Raucourt, Françoise Marie Antoinette 15. Raumer, Friedr. 2. Georg v. 148. Redlich, Carl Christian 80, 148, 163, 279. Reichardt, J. Fr. 225, 232, 236, 266, 310, 328. Reide, Johannes 71. Reimer, Karl 315, 338, 339. Reinhard, Karl Friedrich Graf v. 191, 250. Reithmeier, Wolfgang 319. Richter, Ludwig 342. Riemer, Friedrich Wilhelm 191. Rigault, Sippolyte 16. Rintel, Wilhelm 157. Rift, Johann 41. Rode, Bernhard 158. Roethe, Gustav 106. Rogers, Samuel 208. Roscommon, Garl von 116, 117. Rost, Joh. Christoph 64, 65. Rouffeau, Jean Baptifte 182. Rouffeau, J. J. 12-14, 17, 125,

169, 198.

Ruf, Jakob 6, 105, 106. Sachsen Weimar, Anna Amalie v. 139. Saint-Hilaire, Auguste de 198. Saint-Bilaire, Geoffron 198. Saint-Marc Girardin 17. Saint=Roch, Pfarrer von 15. Sainte-Beuve, Ch. A. 8. Salat, Hans 31. Salis, Joh. Gaudenz 62. Sander, Christian L. 160. Sankt Gallen, Kloster 3. Sarbievius 242. Sarrazin, Jacob 99. Satyrane 135. Sauer, August 51, 70, 124, 154, Sauppe, Hermann 68. [201, 221. Saviany, Friedrich Carl v. 323. Schade, Osfar 31. Schatz, Georg Gottlieb 160. Schelling, Friedrich Wilh. Joseph 228, 285, 299, 307—309. Schiller 35, 121, 161, 180, 182, 194, 204, 205, 225-231, 234 bis 243, 245-248, 251-266, 270-272, 274, 275, 289, 306, 310, 323, 327, 328. Schiller, Charlotte 199, 264. Sching, hans Rudolph 124, 132.

Schiller, Charlotte 199, 264.
Schinz, Hand Rubolph 124, 132.
Schipper, Jacob 203.
Schlegel, A. W. 154, 226, 230, 255, 256, 263, 273—276, 285, 289, 300, 303—310.
Schlegel, Caroline f. Caroline.
Schlegel, Friedrich 223—278, 299, 307, 308, 310.
Schlegel, Johann Clias 263.

Schleiermacher, Friedrich Ernst Daniel 250, 256, 257, 274. Schlözer, Dorothea 293.

Schlosser, Johann Georg 134, 225, 227, 228.

Schmeller, Johann Andreas 364, Schmid-Auenstein 126. [365. Schmid, Erasmus 122. Schmidt, Erich 252. Schmidt, Fr. W. A. von Werneuchen 236, 237, 242. Schneider, Eulogius 161. Schöpflin, Johann Daniel 100. Schopenhauer, Arthur 190. Schröckh, Johann Matthias 112. Schröder, Friedrich Ludwig 298. Schüt, Christian Gottfried 275. Schulze, Ernft 362. Schulte, Alons 36. Schwabe, J. J. 63, 342. Scott, Walter 206-208. Sellar, W. 9). 125. Servaes, Frang 80. Servois, Guftave 9. Seuffert, Bernhard 38. Shaftesburn, Graf Anton v. 73, 74, 78—81, 133. Shakespeare 87, 102, 121, 122, 133-135, 151, 182, 188, 204, 205, 270, 305, 307, 310, 311, 329. Shellen, Berch Buffhe 210, 213. Simler, Johann Wilhelm 42. Sofrates 108, 112. Sömmerring, Samuel Thomas 195. Sonnenberg (Bielefeld), Frh. Franz v. 311. Sophofles 268. Southen, Robert 58. Sozomenus, S. H. 112. Spalding, Joh. Joachim 156. Spenfer, Edmund 120. Spider, Gibeon 80. Spiefer, Chr. W. 144, 145. Spinoza 278. Spreng, J. J. 49, 92. Springer, Anton 333, 347.

Stäudlin, Gotthold Friedrich 55,

161, 162.

Steig, Reinhold 327. Stein, Charlotte v. 293. Stein, Freiherr B. F. R. vom 366. Stein, Beinrich v. 82. Stephanus, S. (Benri Eftienne) 357, 358. Stephanus, Robertus 67. Stephen, Leslie 79, 113. Stern, Alfred 103. Stolberg, Graf Friedr. Leop. v. 52, 53, 58. Strehlte, Fr. 187, 188. Stumpf, Johannes 34. Suarez, Carl Gottlieb 156. Sulzer, Joh. Georg 59, 61. Suphan, Bernhard 59, 80, 139, 163, 166, 203, 224, 279, 317.

Tatter 299, 301, 302. Tanlor 204. Teller, Wilh. Abr. 156. Terraffe-Desmareilles 180. Terry 206. Tertullianus 9. Theobald, Lew. 87. Theofritos 164. Theophilus, Bischof 112. Thiers, Louis Adolphe 15. Thomas, der heil. 9, 12. Thomas, J. G. Chr. 362. Thomson, James 107. Tickell 85. Tieck, Ludwig 226, 238, 255, 261, 274, 276, 307, 311, 372. Tobler, Ludwig 30. Tonson, J. 85. Tourneux, Maurice 169, 171. Tschudi, Aegidius 35-40. Usteri, J. M. 22, 62. Uz, Joh. Beter 50, 51, 124, 128, 220.

Vaulabelle, Ach. de 15. Bengty, Georg 74. Beuillot, Louis 16.

Villemain, M. 15. Virchow, Rudolf 198. Virgilius 47, 60, 76, 89, 96, 118, 125, 136, 164, 268. Vollmer, Wilhelm 245. Vollmöller, Karl 8. Voltaire 13, 58, 91, 101, 103, 104, 118, 151, 152, 168—170, 173. Voh, Joh. Heinr. 26, 53, 58, 236, 242, 263, 264.

Wachler, Ludwig 35. Wadernagel, Wilhelm 36, 365. Wagner, Friedrich 149. Wagnière 169. Wait, Georg 285. Walpole, Spencer 212. Walzel, Oscar 226. Warburton, William 110-113. Warnstedt, Oberft v. 144, 149. Warton, Joseph 101. Waser, Hedwig 38. Watt, Joachim v. (Badianus) 34. Wegele, Fr. X. 197, 198. Weidmanniche Buchhandlung 315. 317, 339. Weiße, Chr. Felix 60, 253. Welder, Fr. Gottlieb 352. Welschinger, Benri 176. Westenrieder, Lorenz v. 364. Wettengel, Friedrich Traugott 160. Wieland 33, 59, 61, 86, 106-113, 120-126, 128-133, 158, 159, 270, 278, 306, 367,

Wilhelm III. 19.
Wilfon, Berith 87, 208.
Windelmann, Joh. Foachim 71, 266, 267.
Windichmann, Karl Jos. Hieron. 273.
Wolf, Ferdinand 361.
Wolf, F. A. 89, 226.
Wolfe, Charles 201—213.
Wolff, Christian 72.
Woltmann, Karl L. v. 259.
Wolzogen, Caroline v. 229.
Wordsworth, W. 59, 135.
Wright, W. A. 188, 192.
Whß, Georg v 36.

Xenophon 160.

Yart, Abbé 119. Young, Edward 133, 134, 140.

3achariä, F. Fr. Wilh. 113. Zarncke, Friedrich 317. Zellweger, Laurenz 63—65, 82, 85, 86, 100, 108, 125, 126. Zelter, Karl Friedr. 27, 156, 157, 218. Zefen, Philipp v. 41, 42. Zimmermann, F. G. 33, 45, 52, 61, 62, 112, 126, 128, 133. Zöllner, Joh. Friedr. 156. Zichokke, Ernst 38. Zwingli, Ulrich 21, 22, 24—26, 28, 30, 32, 40.

# Bon Druckfehlern wolle man gleich folgende verbeffern:

- S. 11 3. 8 v. u. lies mystérieuse
- S. 118 3. 9 v. u. lies is ftatt it
- S. 188 3. 1 auch ich mir ftets
- S. 211 3. 14 v. o. Den
- S. 218 3. 2 v. u. fund-
- S. 222 3. 1 ben ft. dem
- S. 236 3. 13 v. u. als ein für fich
- S. 245 3. 2 v. u. l. 11 ft 17
- S. 253 3. 7. v. u. heraus
- S. 263 B. 22 seit jener Beit
- S. 299 3 8 v. u. feinen ft. feinem
- S. 350 3. 6. v. u. "aus" zu ftreichen.

# Schriftenverzeichniß.

Von

G. Witkowski.

Die in den zweiten Band der "Schriften zur Kritik und Litteraturgeschichte" aufgenommenen Abhandlungen find mit \* bezeichnet.

Alle Auffätze, über deren Unterschrift nichts erwähnt ift, tragen den vollen Namen "Michael Bernaps."

Fichte und Beckers im Streit über Schellings Nachlaß. Frankfurter Museum. Hrsg. von Th. Creizenach. III. Jahrgang Nr. 13; 28. März. Gez.—r.—

#### 1859.

Sechs Lieber, für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte componirt von Albert Dietrich. Op. 11. Winterthur, bei J. Rieter-Biedermann. Leipzig, bei Fr. Hofmeister. (1. Einzug. 2. Frühling. 3. An die Nacht. 4. Das Mädchen spricht. 5. Sommer. 6. Zauberbann.)

# 1860.

Festspiel zur Säcularfeier von Schillers Geburtstag. Bonn, Max Coben und Sohn. 32 S. 8°.

Schellings Nachlaß. Beil. zur Allg. Ztg. Rr. 172—175; 20.—23. Juni. Gez. B.

#### 1862.

Iphigenie an ber taurischen Küste. Bon Anselm Feuerbach in Rom. Morgenblatt Nr. 48; 26. November, S. 1145—46. Nicht gez. Betrachtungen am 28sten August. ebb. Nr. 49—50; 3. 10. December.

S. 1154-1159; 1181-1184. Gez. B- - - \$.

#### 1863.

Griechische Götterlehre von F. G. Welder. Dritter Band. Göt-

tingen, Dieterich. S. 317-380: Register. Nicht gez.

Chronologisches Berzeichniß der Gedichte [Uhlands]. Ludwig Uhland. Bortrag von Otto Jahn. Gehalten bei der Uhlandseier in Bonn am 11. Februar. Mit literarhistorischen Beilagen. Bonn, Max Cohen und Sohn. S. 217—231.

An eine Künftlerin. Die Beilchen sprechen. Morgenblatt Nr. 27; 1. Juli S. 640-41. Nicht gez.

Bur Erinnerung an Johann Wilhelm Loebell. Köln. Btg. Nr. 295; 24. October. Gez. B.

Berbindender Text für Beethoven's Musik zu Goethe's Egmont. Beipzig, Drud und Berlag von Breitfopf und Bartel. 11 S. 16.

Ein Gedicht von Seinrich von Kleist. Morgenblatt Nr. 4; 22. Januar.

**©**. 87−89.

Ueber Simrocks Uebersetzung der Edda. Dritte Auflage. Röln-Btg. Nr. 85; 25. März. Gez. B.

Ueber den Charafter der Emilia Galotti. Brief an eine Freundin. Morgenblatt Nr. 13. 14; 25. März. 1. April; S. 294-298. 320-323.

Ueber: Die Frithiofs-Sage von Cfaias Tegnér. Mit den Abendmahlskindern. Uebersetzt von Karl Simrock. Stuttgart, Cotta 1868. Köln. Ztg. Nr. 97; 7. April. Gez. B.

An Eduard Mörike, als die Nachricht verlautete, daß er eine neue Ausgabe seines "Maler Nolten" vorbereite. Morgenblatt Nr. 15; 8. April. S. 351—352.

Friedrich Saase. Eine Charafteristif. Köln. 3tg. Nr. 101; 11. April. Ges. B.

Shatespeare's Geburt. Ein Festspiel. Ausgeführt in Köln am 22. und 23. April 1864. Morgenblatt Nr. 23; 3. Juni. S. 529-534.

Ueber: Fünf Bücher frangösischer Lyrik, vom Zeitalter der Revolution bis auf unsere Tage, in Uebersetzungen von Emanuel Geibel und Heinrich Leuthold. Stuttgart, Cotta'scher Berlag 1862. Köln. Ztg. Nr. 194; 14. Juli. Gez. B.

Ueber: Gedichte von Karl Mayer. Dritte verbefferte und vermehrte Ausgabe. Stuttgart, Cotta 1864. ebb. Rr. 213; 2. August. Gez. B.

Ueber: Robin Hood. Ein Balladenfranz nach altenglischen Boltsliebern von Anastasius Grün. Stuttgart. Cotta 1864. ebb. Nr. 225; 14. August. Gez. B.

Der Schlegel-Tiedsche Shakespeare. ebb. Nr. 256; 14. September. Gez. B. Bergl. Jahrbuch ber Shakespeare-Gesellschaft, 1, 396-405 und Beil. zur Allg. Ztg. Nr. 265; 21. September.

Ueber: Handbuch ber beutschen Mythologie mit Einschluß der nordischen von Karl Simrock. Zweite, sehr vermehrte Auflage. Bonn, Marcus, 1864. Köln. Zig. Nr. 283; 11. October. Gez. B. Vergl. Beil. zur Allg. Zig. Nr. 302—305; 28.—31. October. Gez. B.

Ueber: Die verlorene Sandschrift. Roman in fünf Büchern von Gustav Frentag. Leipzig, S. Sirzel 1864. Köln. Ztg. Nr. 304; 1. November. Nr. 350; 17. Dezember. Gez. B.

Bu Friedrich Welckers achtzigstem Geburtstage. ebb. Nr. 307; 4. November. Nicht gez.

Bu Schillers Gebicht: "Die unüberwindliche Flotte." ebb. Nr. 322; 19. November. Ges. B.

lleber: Catilina. Trauerspiel in fünf Aften von Hermann Lingg. München 1864. ebb. Nr. 345; 12. Dezember. Gez. B.

Bur neuesten Literatur I: (Em. Geibel, Gedichte und Gebentblätter. H. Lingg, Gedichte. Wilh. Müller, Ausgewählte Gedichte. E. Mörike, Anafreon. B. Hepse, Novellen in Versen. Lord Byrons Werke, übersetzt von Gildemeister, 1. und 2. Band.) ebd. Nr. 357; 24. Dezember. Gez. B.

1865.

Shatespeare ein katholischer Dichter. (Shatespeare von A. F. Rio. Aus dem Französischen übersetzt von Karl Zell.) Jahrbuch der deutschen Shakespeare Gesellschaft. Im Auftrage des Vorstandes herausgegeben durch Friedrich Bodenstedt. Berlin, G. Reimer. Erster Jahrgang. S. 220—299.

lleber die Composition des Bebbelichen Demetrius. Deutsche Bierteljahrsschrift. 1, 227-248.

Charafteristit von Guftav Frentags Roman: Die verlorene Sand-

fchrift. ebd. 2, 203-242.

Friederike Gosmann. Eine Charafteriftik. Morgenblatt Nr. 2. 3; 8. 15. Januar. S. 25-29. 60-63. Nicht gez.

Bur neuesten Literatur II: (Baul Hense, Meraner Novellen. Turgenjew, Erzählungen. D. Roquette, Susanne. Math. Raven, Sine Rolle Gold. R. Jmmermann, Die Epigonen. Grimmelshausens Simplicianische Schriften.) Köln. Ztg. Nr. 47. 48; 16. 17. Februar. Gez. B.

Bur neuesten Literatur III: (Jacob Grimm, Kleinere Schriften erster Band. Loebell, G. E. Leffing. Briefe an Ludwig Tieck, hrsg. von Holtei.) ebb. Nr. 72. 73; 13. 14. März. Gez. B.

Ueber: Deutsches Wörterbuch. Fünften Bandes zweite Lieferung;

ebd. Nr. 123; 4. Mai. Gez. B.

Bur neuelten Literatur IV: (A. Wilbrandt, Geister und Menschen. Paul Sehse, Dramen. Iba von Düringsfeld, Für dich. H. Kollett, Ausgewählte Gedichte. K. Simrock, Amelungenlied.) ebd. Nr. 139. 140; 20. 21. Mai. Gez. B.

Griechische Manuscripte. Notiz aus bem "Reader". ebd. Nr. 142;

23. Mai. Micht gez.

Ueber: G. S. Bert, Gneisenaus Leben. Erfter Band. Berlin, G. Reimer. 1864. ebb. Nr. 169; 20. Juni. Gez. B. Zweiter Band. Nr. 347; 15. December. Gez. B.

Bur neuesten Literatur V: (Ebm. Höfer, Erzählende Schriften. A. Böttger, Gesammelte Werfe. L. Fürst, Dornröschen. Lord Byrons Werfe, übersetzt von Gildemeister, Band 3 und 4.) ebd. Nr. 196. 197; 17. 18. Juli. Gez. B.

Die Triumvirn in Goethes Römischen Elegien. Un Otto Jahn.

Beil. zur Allg. Ztg. Nr. 203; 22. Juli.

Ueber: Bur Breußischen Geschichte. Urfunden und Attenstücke gur Geschichte bes Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg. Erster

Band. Hrsg. von Dr. B. Erbmannsbörffer. Berlin, Reimer. 1864. Köln. Zig. Nr. 212; 2. August. Gez. B.

Ueber: Auf der Bohe. Roman von Berthold Auerbach. ebd. Nr. 246;

5. September. Beg. B.

Ueber: Uhlands Schriften zur Geschichte ber Dichtung und Sage. Stuttgart, J. G. Cotta 1865. Erster Band. ebb. Nr. 272; 1. October. Gez. B. Zweiter Band. 1866. Nr. 252; 10. September. Gez. B.

Ueber: Moliere's Luftfpiele, überfett von Bolf Grafen Baudiffin.

Leipzig, S. hirzel 1865. ebd. Nr. 293; 22. October. Gez. B.

Bur neuesten Literatur VI: (Taine, Histoire de la littérature anglaise. Ebeling, Geschichte ber fomischen Literatur in Deutschland. Appell, Werther und seine Zeit. Gisbert Freiherr Bincke, Rose und Distel.) ebb. Nr. 307; 5. November. Gez. B.

Ueber: Jahrbuch ber beutschen Shatespeare-Gesellschaft. Erster

Jahrgang. ebd. Nr. 325; 23. November. Gez. B.

# 1866.

lleber Kritik und Geschichte bes Goetheschen Textes. Berlin, Ferd. Dümmlers Berlagsbuchhandlung. 90 S. gr. 8°.

Ueber: Der letzte Komödiant. Roman in drei Theilen von Karl von Holtei. Breslau, Ed. Trewendt 1866. Beil. zur Allg. Itg. Nr. 1; 1. Januar. Gez. B.

Bur neuesten Literatur VII; (Keinz, Meier Helmbrecht und seine Beimath. Jörg Widrams Rollwagenbüchlein, hrsg. von H. Aprers Dramen, hrsg. von A. von Keller.) Köln. Ztg. Nr. 5; 5. Januar. Gez. B.

Bur neuesten Literatur VIII: (A.F. von Schack, Helbensagen von Firdust und Poesie und Kunst der Araber in Spanien und Sicilien. Lord Byrons Werke, übersetzt von Gildemeister, Band 5 und 6. Lord Byrons sämtliche Werke, beutsch von A. Neidhardt.) ebb. Nr. 36; 5. Februar. Gez. B.

Bur neuesten Literatur IX: (Friedrich Bobenfledts gesammelte Schriften. Julius Groffe, Der lette Grieche.) ebd. Nr. 80; 21. Marg. Geg. B.

Schillers Malteser und die Johanniter von Notter. (Die Johanniter. Schauspiel in fünf Aufzügen. Von Fr. Notter. Stuttgart, Cotta.) ebb. Nr. 119; 30. April. Gez. B.

Bum 28. August 1866. ebd. Nr. 240; 29. August. Gez. B.

Bur neuesten Literatur X: (Wilhelmine von Hillern, Doppelleben. E. Pasqué, Die Komödiantenhere. Turgenjew, Erzählungen.) ebd. Nr. 333; 30. November. Gez. B.

#### 1867.

Gilbemeisters Byron in neuer Auflage. Köln. 3tg. Nr. 60; 1. März. Gez. B. Ueber: Schleiermachers Anfänge im Schriftstellern. Gine hiftorische Stisze von R. Baxmann. Bonn, A. Marcus. Beil. zur Allg. 3tg. Nr. 77. 78; 18. 19. März. Gez. M. B.

Ueber: Reinh. Köhler, Berders Cid und feine frangofische Quelle.

Röln. 3tg. Nr. 154; 4. Juni. Gez. B.

Ueber: Ernst Curtius, Festrede, gehalten im Namen der Georg-Angust's-Universität zu Göttingen am 4. Juni 1867. ebb. Nr. 184; 5. Juli. Gez. B.

Ueber: Aus dem Nachlaffe Friedrichs von Gent. Erster Band. Wien, Karl Gerold, 1867. ebd. Nr. 200; 21. Juli. Gez. B.

Schiller und Racines Britannicus. ebb. Nr. 322; 20. November. Bal. Schriften zur Kritif und Litteraturgeschichte. Erster Band. S. 354-360.

Bur neuesten Literatur XI: (H. Lingg, Die Völkerwanderung. Hense, Fünf neue Novellen und Novellen und Terzinen. D. Roquette, Dramatische Dichtungen. A. F. von Schack, Gedichte.) Köln. Ztg. Nr. 360; 29. Dezember. Gez. B.

#### 1868.

Goethes Briefe an Friedrich August Wolf. Herausgegeben von Michael Bernans. Berlin, Georg Reimer. IV, 144 S. Lex. - 8°

Ueber: Brutus und Collatinus. Trauerspiel von Albert Lindner. Berlin, Georg Reimer. Beil. jur Allg. 3tg. Rr. 7. 8; 7. 8. Januar.

Bur neuesten Literatur XII: (Jacob Grimm, Kleinere Schriften, zweiter, britter Band. R. Ettmüller, Herbstabende und Winternächte. J. E. Erdmann, Grundriß der Geschichte der Philosophie. C. H. Weiße, Kleine Schriften zur Aesthetif und ästhetischen Kritit, zusammengestellt von Dr. R. Seydel. Tennyson, Königs-Johlen, übersett von W. Scholz.) Köln. Itg. Nr. 27; 27. Januar. Gez. B.

# 1869.

Gibbons Römische Geschichte. Köln. Ztg. Nr. 164; 15. Juni. Gez. B. Der Schlegel-Tiecksche Shakespeare in neuer Ausgabe. (Shakespeares dramatische Werke nach der Uebersetzung von A. W. Schlegel und L. Tieck sorgfältig revidirt . . . unter Redaction von H. Ulrici, hrsg. durch die deutsche Shakespeare-Gesellschaft. Erster bis sechster Band.) ebd. Nr. 245; 4. September. Gez. B.

Ueber: S. Bert, Gneisenaus Leben. Dritter Band. ebb. Nr. 258;

17. September. Beg. B.

\* Friedrich Schlegel und die Xenien. Un R. Sahm. Die Grengboten. 4, S. 401-420; 445-464.

#### 1870.

Ein kleiner Nachtrag zu Bürgers Werken. Archiv für Litteraturgeschichte. 1, S. 110—115.

Ueber: Nifolaus Delius' Ausgabe der Shafespeare'schen Werte. Elberfeld. R. L. Friedrichs. Beil. zur Allg. Itg. Nr. 309. 310; 5. 6. November. Allg. Itg. Nr. 311; 7. November.

Bur Erinnerung an Gotthold Ephraim Lesffing. (Briefe und Actenftude, hrsg. von Dr. D. von Heinemann. Leipzig, S. Hirzel.) ebd.

Mr. 337, 338; 3. 4. December.

Ueber: "Wie wir wieder ein Bolf geworden sind." Von Hermann Baumgarten. Zweite vermehrte Auflage. Leipzig, S. Hirzel 1871ebd. Nr. 355; 21. December. Gez. M.B.

# 1871.

Fünf Bücher beutscher Lieder und Gedichte. Bon Ulrich von Hutten bis auf die neueste Zeit. Eine Mustersammlung hrög, von Gustav Schwab. Fünfte neu vermehrte Auflage, besorgt von Michael Bernaps, Leipzig, S. hirzel. Vorwort S. XI—XVIII.

Shakespeares bramatische Werke, übersetzt von August Wilhelm von Schlegel und Ludwig Tieck, durchgesehen von Michael Bernans. Berlin, G. Reimer 1871—1873. 12 Bände. XIV, 330; 365, 404, 340, 304, 373, 304, 367, 341, 381, 418, 406 S. Nachwort Band 12, S. 407—414.

Ueber Heinrich Kruses Wullenwever. Trauerspiel in fünf Aufzügen. Zweite Auflage. Leipzig, S. hirzel 1871. Preußische Jahrsbücher. 28. Band. S. 282-308.

Ueber: Wieland und die Weidmannsche Buchhandlung. Zur Geschichte der deutschen Literatur und des deutschen Buchhandels. Von Karl Buchner. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung 1871. Im neuen Reich. 1, S. 535. Nicht gez.

Ueber: Biographische Borträts von Barnhagen von Ense. Leipzig,

F. A. Brodhaus 1871. ebd. 1, S. 555-556.

Ueber: Archiv für Litteraturgeschichte. Gräg, von Dr. Richard Gosche. Leipzig, B. G. Teubner 1870. Erster Band, vier Hefte. ebd. 1, S. 687—688. Nicht gez.

Ueber: Tacitus' Geschichte der Regierung des Kaisers Tiberius. (Annalen, Buch I—VI.) Uebersett und erklärt von Adolf Stahr Berlin, J. Guttentag. 1871. ebd. 1, S. 963—968. Vgl. S. 1010.

Ein Brief Leffings an Erneftine Reiste erläutert. ebb. 2, S. 25-30.

Shakespeare als Kenner bes Wahnsinns. (König Lear. Psychiatrische Shakespeare-Studie von Dr. Carl Stark, derz. dirig. Arzt ber Privatheilanstalt Kannenburg bei Eßlingen. Stuttgart, H. Lindemann. 1871.) ebb. 2, S. 81—86.

Ein Brief Goethes an Karl August eingeführt. ebd. 2, S. 341—348. Ueber: Historisches Taschenbuch, begründet von Fr. von Raumer, hrsg. von W. H. Riehl. V. Folge. 1. Jahrgang. Leipzig, F. A. Brochhaus 1871. ebd. 2, S. 676—680. Gez. Alfred Dove und Michael Bernays. Ueber: Frau Rath. Briefwechsel von Katharina Elisabeth Goethe. Nach Originalen mitgetheilt von Robert Keil. Leipzig, F. A. Brochaus 1871. ebb. 2, S. 805—807.

Bimmermanns "Merck", ein Beispiel dilettantischer Bücherfabrik. (Johann Heinrich Merck, seine Umgebung und Zeit. Bon Dr. Georg Bimmermann. Franksurt a. M. J. D. Sauerländer 1871.) ebb. 2, S. 809—816.

Bu Goethes Geburtstag. Beil. jur Alg. 3tg. Nr. 241; 29. August. \* Ein unpatriotischer Bers Goethes. ebb. Nr. 256; 13. September.

Ein neues Drama. (König Erich. Trauerspiel in fünf Aufzügen von Heinrich Kruse. Leipzig, S. Hirzel 1871.) ebb. Nr. 310; 6. November.

\* Ueber: Caroline. Briefe an ihre Geschwister, ihre Tochter Auguste, die Familie Gotter u. f. w. nebst Briefen von A. W. und Fr. Schlegel. Hrsg. von G. Wait. Leipzig, S. Hirzel 1871. ebb. Nr. 349—351; 15.—17. December. Allg. Itg. Nr. 352; 18. December.

#### 1872.

Bur Entstehungsgeschichte des Schlegelschen Shatelpeare. Leipzig, S. Hirzel. VI, 260 S. gr. 8°. (S. 1—55 erschien gleichzeitig als Pabilitationsschrift unter demselben Titel.)

Uhland als Forscher germanischer Sage und Dichtung. Im neuen Reich. 1, S. 81—96.

# 1874.

Theaterzettel zu Schillers "Wallenstein" vom 30. und 31. Januar mit einer Einführung. Anzeiger für die Königlichen Theater in München. 2 S. gr. 8.°

Theaterzettel zu Schillers "Tell" vom 20. März mit einer Einführung. Anzeiger für die königlichen Theater in München. 3 S. gr. 8°. Gez. gr.

Johann Seinrich Bog und ber Bossische Homer. (Johann Seinrich Boß von Wilhelm Gerbst. Erster Band. Leipzig, B. G. Teubner 1872.) Im neuen Reich. 2, S. 841—853. 881—897.

#### **1875.** •

Der junge Goethe. Seine Briefe und Dichtungen von 1764—1776. Mit einer Einleitung von Michael Bernays. Leipzig, S. Hirzel. 3 Bände. XCVII, 411; 507, 720 S. 8•.

Bu Burkhardts klassischen Findlingen. Im neuen Reich. 1, S. 576—582.

#### 1876.

Schiller auf dem Münchener Hoftheater. Beil. zur Allg. 8tg. Nr. 207; 25. Juli. Nicht gez.

Bum achtundzwanzigsten August. Beil. zur Allg. Btg. Nr. 240. 241; 28, 29, August.

Das Festspiel in Baireuth und seine Recensenten. Blätter für literarische Unterhaltung Nr. 28—30; 12. 19. 26. Juli; S 433—436. 454—460. 469—472. Gez. Hermann Uhde. (Unter Mitwirfung von Bernauß.)

Die Schule für Musik und Drama in Bahreuth. Der Sammler, belletristische Beilage zur Augsburger Abendzeitung Nr. 132; 3. November. Nicht gez.

#### 1878.

Ein Brief aus München. Im neuen Reich. 2, S. 437—443. Richt gez.

\* Ueber ein Goethesches Motto. ebd. 2, S. 941-950.

# 1879.

Goethe. Allgemeine deutsche Biographie 9, S. 413-448. Gottsiched. ebd. S. 497-508.

Hermann Uhbe. Nefrolog. Beil. zur Allg. 3tg. Nr. 171. 172; 20. 21. Juni. Nicht aez.

#### 1880.

J. W. von Goethe. J. C. Gottsched. Zwei Biographieen. Leipzig, Dunder und Humblot. 144 S. 8°. Sonderabbruck aus der Allgemeinen beutschen Biographie.

# 1881.

Husgabe vom Jahre 1781 mit einer Einleitung von Michael Bernachs. Stuttgart, J. G. Cottasche Buchhandlung. CXX, VIII, 470. mit 4 Blättern der Bossischen Handschrift in Facsimile und 3 Tafeln nach der Ausgabe von 1821. gr. 8°.

Berichtigung einer Theaterfritif von Shafespeares "Chmbeline."

Allg. Ztg. Rr. 109; 19. April.

#### 1882.

Ein alter Auffat Friedrich Schlegels. Beil. zur Allg. 8tg. Rr. 185—187; 4.—6. Juli.

Der Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe in neuer Ausgabe. Allg. 3tg. Nr. 240; 28. August. Beil. Nr. 241; 29. August. Bgl. Schriften zur Kritif und Litteraturgeschichte. Erster Band. S. 363-394.

Balm +. Allg. Btg. Rr. 279; 6. October. Ges M. B.

Ein Nachruf auf Richard Wagner, gehalten in der Universität München. Die Presse. Wien. Nr. 48; 19. Februar. Bgl. Karlsruher Zeitung 1891, Nr. 43; 13. Februar.

Rebe auf König Ludwig II. von Bayern, gehalten am 17. März in München. Allg. Ztg. Nr. 79; 20. März.

#### 1884.

An die Nacht. Gebicht. Münchener Bunte Mappe. Hrsg. von Max Bernstein. Originalbeiträge Münchener Künftler und Schriftsteller. Münchener Berlagsanstalt für Kunst und Wissenschaft, vormals Friedrich Bruckmann. S. 11. Componirt von Lassen.

Bu den gahmen Xenien. Goethe-Jahrbuch 5, S. 342-344.

Zum Studium bes deutschen und englischen Shakespeare. Beil. zur Allg. 3tg. Nr. 307—309; 4.—6. November.

#### 1885.

Zu den Sprüchen in Profa. Goethe-Fahrbuch 6, S. 336—338. Berichtigung. ebd. S. 362.

\* Bur Erinnerung an Herzog Leopold von Braunschweig. Beil. zur Allg. 8tg. Nr. 270-278; 29. 30. September, 1. 2. October.

#### 1887.

Der junge Goethe. Seine Briefe und Dichtungen von 1764—1776. Hrsg. von Salomon Hirzel. Mit einer Einleitung von Michael Bernays. Zweiter unveränderter Abdruck. Leipzig, S. Hirzel. 3 Bände. XCVII, 411; 507, 720 S. 8°.

Die Urschriften der Briefe Schillers an Dalberg. Beil. zur Allg. 3tg. Nr. 226, 227, 230, 231; 16. 17. 20. 21. August. Bgl. Schriften zur Kritif und Litteraturgeschichte. Erster Band. S. 395—449.

#### 1891.

Shakespeares bramatische Werke. Uebersetzt von A. W. Schlegel und L. Tieck, durchgeschen von Michael Bernah3 mit Vor- und Nach- wort. Neue Stereotypausgabe in 12 Bänden. Berlin, G. Reimer. XXX, 330; 365, 404, 343, 304, 378, 304, 367, 341, 381, 419, 494 S. 12°.

Vor- und Nachwort zum neuen Abdruck des Schlegel-Tieckschen Shakespeare. Breußische Jahrbücher. 68. Band. S. 524—569.

\* Zur Kenntniß Jacob Grimms. Beil. zur Allg. Ztg. Nr. 55 bis 58 (Beil. Nr. 46—49); 24.—27. Februar.

Prolog zu Mozarts Requiem. Dargeftellt auf der Großherzoglich Badischen Hofbühne am 5. 9. 10. Dezember 1891. Leipzig, Breitkopf und Härtel. 10 S. 16°.

Bur Lehre von den Citaten und Noten. Beil. zur Allg. 3tg. 160, 161, 170, 171, 173, 174, 177, 178 (Beil. Nr. 134, 135, 141, 142, 144, 145, 147, 148); 10. 11. 20. 21. 23. 24. 27. 28. Juni.

# 1895.

Schriften zur Kritik und Litteraturgeschichte. Erster Band: Zur neueren Litteraturgeschichte. Stuttgart, G. J. Göschen'sche Berlagshandlung. X, 454 S. gr. 8°.

Rebe auf Scheffel. Gehalten am Tage ber Enthüllung feines Denkmals in Karlsruhe, 19. November 1892. Biographische Blätter. 1, S. 68—81.

#### 1896.

Berichtigung. Goethe-Jahrbuch 17, S. 263-64.

1897.

Berichtigung. ebb. 18, S. 294.





LG B5246s

> Author Bernays, Michael TitlSchriften, Band 2.

University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File" Made by LIBRARY BUREAU